







2930

I n

## hermann Babr

# Grotesken

Der Klub der Erlofer - Der Faun - Die tiefe natur

Wien 1907

Verlagsbuchhandlung Carl Konegen (Ernst Stülpnagel)

A 3367

Alle Rechte, insbesondere auch das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.

DEC 10 1968

WHERSITY OF TORONTO

## Inhalt.

|     |            |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  | Seite |
|-----|------------|------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Der | Klub der   | Erl  | öle | r |  |  |  |  |  |  |  | 1     |
| Der | Faun .     |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  | 93    |
| Die | tiefe nati | ır . |     |   |  |  |  |  |  |  |  | 203   |



## Der Klub der Erlöser

Schauspiel in einem Akt

An Felix Salten



#### Personen:

Kaifer Morits herzog Oriol Prinz Adolar Prinz Wistian Tellie Gall Sotta Egon Roderich Cann, Direktor des Berold Notar Rabes Professor Cimian Dabich Kamilla Winden Cricoli Cobias Ein Berold Ein großer herr mit langem weißen Bart Ein kleiner Berr mit langem weißen Bart Ein ruffischer Student Eine Dame in Schwarz Eine ruffische Studentin Eine Münchner Malerin Eine kleine Soldatin der Beilsarmee Zwei reiche Amerikanerinnen Ein Organist Diener, Ruderer, Matrofen, Chorknaben.

Huf der Insel der Erlofer. Uilla des Prinzen Adolar. Einst ein gotisches Kloster. halle zum kleinen hafen; binten ein schmaler Molo, um welchen die Barken aus dem Meer einfahren, das blau glänzt; aus der halle in den hafen Stufen. zum Canden der Barken; im Waller vier Pfolten. Rechts eine schwere bronzene Cur in das Refektorium. Links drei Curen, eine größere geschnitte in der Mitte, die beiden anderen kleiner und einfacher. Fiobes Cewolbe, weiß getüncht. An der linken Wand, in schweren schwarzen alten Rahmen, zwei Bilder nach Ribera, gefolterte nachte Märtyrer darftellend, deren Fleisch leuchtet. In der rechten Wand, in Ichweren schwarzen alten Rahmen, drei Bilder nach Zurbaran. weiße Dominikaner darftellend. Uor der Ecke rechts nietsiches Bufte von Krufe. Uor der Ecke links der Kopf des Balzac von Rodin. Links, zwischen der ersten kleinen und der mittleren Cur. ein Buddha in Folz. Links, zwischen der mittleren und der zweiten kleinen Cur, eine beilige Cherefa von Gregorio Bernandez, in Bolz geschnitt und bemalt; vor diefer ein antiker Dreifuß. Links und rechts je ein Arrangement von bequemen Stühlen, teils großen schweren englischen, teils geschnitten alten Chorstühlen; ferner ein geschnittes altes Notenpult, darauf die "Cimes", die "Hurore", das "Studio", die "Revue des deux mondes", die "Woche" und der "Vorwarts"; ferner ein modernes drehbares Geftell fur Bucher, teils koltbare alte Bibeln, teils Prachtausgaben für Bibliophilen, das eine Platte mit Zigarren und Likoren hat; fo daß man lich halb in einem Klub, halb in einer Kirche glauben kann.

Berbst. Nachmittag. Auf dem Meere grelle Sonne.

Eine Barke landet eben, während eben eine zweite aus dem Meer um den Molo in den hafen biegt. Alle Barken stets nach der Candung rechts ab. In der ersten Barke ein Ruderer, Cobias, Cann, Professor Cimian, Notar habes. In der zweiten

Barke ein Ruderer, Roderich, Fräulein Winden, Nabich. Vier Diener, klubmäßig gekleidet, auf den Stufen zum hafen, die Barken erwartend, um das Cepack zu nehmen und den Gälten an das Cand zu helfen.

#### Cobias

(alter Diener; mude, sehr bekummert; sieht magenkrank aus; sehr korrekt, aber seufzt bisweilen auf und sieht die Gäste doch aus seinen alten stummen grauen Augen recht verwundert an; hat ein Blatt in der hand, auf welchem die Gäste verzeichnet sind und er sich manchmal ein Zeichen macht; indem er an das Land steigt und dem ihm folgenden Cann hehilslich ist; zu den Gästen)

Also bitte nur den Zettel mit der Nummer den Dienern zu geben, die wissen schon. — (Zum Ruderer; mit einer Gebärde, dann nach rechts wegzufahren.) Aber dann gleich weg, daß Plats wird. Schnell ein bischen.

#### Cann

(siebenundfünfzig Jahre; kahl, ein paar graue dünne haare an den Backen und auf den schmalen Lippen, das Kinn ausrasiert; kleine neugierige Augen, die gern über den schiefen Zwicker schielen; scharfe, leicht gebogene hase, die dem abgespannten Gesicht einen spöttischen Zug gibt; geht etwas gebeugt, kaum durch sein Alter, sondern weil es ihm nicht der Mühe wert scheint, sich aufzurichten; grauer Zylinder, langer grauer Rock, mit rotem Bändchen im Knopssoch, weiße Weste, Stock mit goldenem Knops; läßt sich von Cobias aus der Barke helsen, tritt ein, dehnt sich vom engen Sihen, greift in die Westentasche, nimmt ein paar Goldstücke,

fucht eines, über den Zwicker zwinkernd, und reicht es Cobias)

Sie. Da haben Sie. (Dehnt sich wieder.)

#### Cobias

(sieht leicht verwundert auf und nimmt das Cold) Danke. (filft Professor Cimian und notar habes.)

#### Professor Timian

(vierzig Jahre; groß, breit, dick; volles blondes haar; langer starker blonder Bart, Jägerhemd, Lodenanzug, großer breiter grauer deutscher hut; laut, impetuös, lärmend; springt ans Land, sieht sich lebhaft um, erblickt die Bilder nach Zurbaran rechts, packt den notar habes, der eben an das Land tritt, kräftig am Arm und zeigt auf die Bilder)

Aha! Symbol! Uerstehen Sie?

#### **Notar Habes**

(eleganter alter Herr, gemessen liebenswürdig; steigt etwas mühsam an das Land, sieht auf Cimians Zeichen flüchtig die Bilder an und tritt nach links vor, indem er sich die Stirn trocknet)

heiß ist es.

#### Cann

(zu dem Ruderer, der mit der Barke nach rechts will)
Sie. Halt. Da haben Sie. (Gibt ihm ein Silberstück
und geht dann langsam rechts ein wenig vor, indem er die
halle neugierig, mistrauisch und gelangweilt betrachtet.)

#### Der erite Ruderer

(greift, Cann salutierend, an die Müte; dann mit der ersten Barke rechts ab).

## Die vier Diener

(haben das Gepack der erften Barke auf den Boden gelegt und sind nun den Gaften der eben landenden zweiten Barke behilflich).

## Fräulein Kamilla Winden

(noch in der zweiten Barke; lange, hagere, hastige, hysterische Person von sechsunddreißig Jahren, in Reformkleid; kreischt auf, da es schwankt, als Roderich ungeduldig ans

Cand (pringt; klammert sich an Nabich; schreiend)

Retten Sie mich, Nabich!

#### Nahich

(noch in der zweiten Barke; kleiner Reporter von einundzwanzig Jahren: blasiert, frech; schneidet zu allem ein verdächtiges Gesicht und wackelt mit dem Kopf hin und her; indem er Fräulein Winden hält und den Kodak, den er in der hand hat, zu schütten sucht)

Cun Sie mir nur meinen Kodak nicht -

## Cobias

(an der zweiten Barke)

Vorsicht, bitte.

#### Professor Timian

Es wird ein historischer Cag. Ich hab es ja gesagt.

#### **Notar Habes**

(sucht Cimian zu entkommen, indem er einem der Diener seinen Zettel reicht)

Bitte, hier ist mein Zettel.

## Egon Roderich

(siebenunddreißig Jahre; klein, beweglich, aufgeregt; glaubt dem Daudet ähnlich zu sehen und will es noch verstärken, indem er sich quartier latin trägt; alles flattert an ihm; er überstürzt sich im Reden so, daß man oft nur das lette Wort verstehen kann; springt an das Land, sieht gierig durch das Zimmer und stürzt strablend auf Cann zu)

Dun?

#### Cann

(dreht nur die hande der schlaff herabhangenden Arme flach um, indem er über den Zwicker auf Roderich schielt) (Uarten Sie's ab.

#### Roderich

(immer fehr rasch)

Schon sein Entschluß war eine Cat.

#### Cann

Was tut aber Cott? Es wird nicht wahr fein.

#### Roderich

(außer sich)

Nicht wahr? Wie kann es nicht wahr fein, wenn -?

#### Professor Timian

(gröhlend)

Oho, oho, oho! Uerehrtester Berr Direktor!

#### Fräulein Winden

(indem sie von Cobias an das Land gezogen und von Nabich geschoben wird; ängstlich, schreiend)

Meine Schatulle! haben Sie sie, Nabich?

#### Cann

(zu Cimian, wieder die hande flach drehend) Warten Sie's ab.

#### Nabich

(indem er hinter Fräulein Winden mit ihrer Schatulle und seinem Kodak an das Cand steigt)

Aber alles, mein Engel, unbesorgt.

#### Cimian

(zu Cann)

Ein historischer Cag, sag' ich Ihnen.

#### Roderich

Schon durch den Entschluß allein.

## Fräulein Winden

([chreiend)

Und mein Schirm, Nabich?

#### Cann

(mit einem schiefen Blick auf Fräulein Winden zurück; flau machend)

So historische Cage, wo die Kamilla dabei ist -!

#### Roderich

(aufgeregt)

Schon der Entschluß eines Fürsten, mit allem zu brechen -

Cann

Wer weiß?

#### Cobias

Bitte nur den Zettel dem Diener zu geben, Fräulein!

#### Fräulein Winden

(gibt ihren Zettel dem zweiten Diener) Bier. Wo ist mein Zimmer?

#### Roderich

- sich von allem Schutt der Vergangenheit loszusagen . . .

#### **Cimian**

Durch! muß unser Motto fein.

#### Cobias

(dem zweiten Ruderer winkend)

Und Plat!

Der zweite Ruderer (mit der zweiten Barke rechts ab).

#### Cann

Es wird aber nicht wahr fein.

#### **Timian**

(lacht nur verächtlich auf)

Ба.

#### Roderich

(aufgeregt)

Und warum nicht wahr? Warum soll es nicht wahr sein?

#### Cann

Warum foll es wahr fein? Weiß man denn?

#### Fräulein Winden

(zum zweiten Diener; immer gleich sehr stürmisch) Und ich muß sofort ein Bad haben.

#### Nabich

(indem er dem dritten Diener feinen Zettel gibt)
Ja, kühlen Sie sich ab, Engel.

#### **Timian**

(zu einer längeren Rede ausholend) Als der Prinz vor drei Jahren --

#### Cann

(sieht Timian nur mitleidig an und winkt ihm kurz mit der hand ab; indem er Roderich am Arm nimmt)

herr Roderich, Sie sind ein begabter Mensch, könnten Sie nichts machen, daß (mit einer Gebärde auf Fräulein Winden zurück) die Kamilla einen Mann kriegt?

#### Eriter Diener

(trägt das Gepack und führt den Notar habes durch die mittlere Cur links ab).

#### **Notar Habes**

(will dem erften Diener folgen).

#### **Tobias**

(gibt ein Zeichen, daß man auf ihn hören moge) Bitte, meine herren.

## Cimian

(zu Cann)

In großen Momenten seinen kleinen Spott zu üben, verehrtester Ferr Direktor -

#### Cobias

(lauter)

Meine herren. (Da alle authorchen) Seine . . . (verbessert sich) der herr läßt ersuchen, ihn nicht mehr hoheit, sondern einfach herr Doktor zu nennen. — Beginn um fünf Uhr. Eine Fanfare gibt das Zeichen.

#### **Notar Habes**

(durch die mittlere Cur links ab).

Zweifer und driffer Diener (durch die mittlere Cur links ab).

#### Roderich

(von den Worten des Cobias begeistert; zu Cann) Was sagen Sie?

#### Timian

Keine Hoheit mehr, nur der einfache Doktor, der schlichte Mann der Wissenschaft.

#### Cann

(immer in seinem skeptisch gelangweilten Con)
Man wechselt die Namen: ich hab' auch Cohn
geheißen, jetzt heiß' ich Cann.

#### **Timian**

(aufgebracht)

Was kommen Sie dann überhaupt, wenn Sie nur spotten?

#### Cann

Weil ich mit der Familie gut bin. Mit regierenden Familien bin ich immer gut.

#### Roderich

(der geschäftig zwischen Cimian und Lann vermitteln will)
Der herr Direktor steht nur Ereignissen stets behutsam gegenüber, was bei seiner Reife, seiner Erfahrung —

#### Cann

Roderich, wenn Sie ein Blatt hätten, wie der "Herold" ist, mit siebenmalhunderttausend Auflage, möchten Sie auch reif sein. Sie sind ein . . . (mit einem Con, wie er "Rindvieh" sagen würde) Schöngeist.

#### Nabidi

(kurz, zu Cobias)

Und sagen Sie: ist die Braut schon da?

#### Cobias

(läßt Nabich fteben)

Wenn es den herren jett also angenehm ist - (zeigt nach links).

#### Cimian

(herzlich zu Cann)

Sie dürfen deswegen nicht glauben, mein ver-

ehrtester herr Direktor . . . Sie wissen, daß ich zu den treuesten Bewunderern des "Berold" gehöre -

## Vierter Diener

(mit Gepäck links ab).

Cann

Kunststück.

#### Nabidi

(ist rechts vorgekommen)

Aber was ist mit Gall? Das sollte doch die große Sensation sein. Wo?

#### Cobias

(nach links zeigend; leicht ungeduldig) Wenn die herren also jett -

### Roderich

(indem er mit Cimian zur mittleren Cur links geht; wieder fehr begeistert)

Wenn wir das erleben! Gall als Gast des Prinzen — der grimmigste Feind der Djemini hier in ihrem hause! Es wäre —

#### **Timian**

Ein welthistorischer Kontrast!

#### Roderich

(febr fchnell)

Kennen Sie Gall? Ich meine: personlich.

#### **Timian**

Kein Mensch kennt ihn doch.

### Roderich

(fehr rasch, zu Cann zurück, der den beiden langsam nach links folgt)

herr Direktor, kennen Sie Gall?

#### Cann

Sonst hab ich keine Sorgen.

#### Roderich

Ich möchte so gern . . . ich schwärme für Gall.

#### Cann

(nimmt Roderich am Arm, bleibt stehen)

Roderich, den Komtessen lesen Sie Märchen vor, das Bürgertum haben Sie besungen, für den Anarchisten Gall schwärmen Sie — Roderich, Sie brauchen nicht erst noch reif zu werden: talentvoll!

#### Roderich

(in einem entschuldigenden Con)

Gall ist doch unstreitig heute der stärkste Kari-katurist in Europa.

#### Cimian

Er ist eine Potenz. (Durch die mittlere Cur links ab.)

#### Cann

(achfelzuckend)

Du. (Durch die mittlere Cur links ab.)

#### Roderich

(läßt Cann den Vortritt; eifrig)

Ein Calent von einem Schwung, einer Kraft, einem Zorn — und worauf im Leben kommt es denn an? Schwung, Kraft und Zorn sind die — (durch die mittlere Cür links ab; man hört dann draußen noch einmal undeutlich "Schwung, Kraft und Zorn —".)

#### Nabich

(hat das Zimmer gemustert und einiges notiert; zu Cobias, kurz)

Boren Sie, sagen Sie -

#### Cobias

Den herren wird dann alles nötige mitgeteilt werden.

#### Nabich

Ich will aber das Unnötige wissen, bester Mann.

#### Cobias

(wendet ihm den Rücken und notiert auf seinem Blatt etwas)
Bedaure.

#### Nabidi

(trocken)

Sie hätt' ich mir demokratischer gedacht. Der Fürst, zum Volke herabsteigend, während die Dienerschaft ihre Würden behält — Antithese, Eine Nachricht wär' mir lieber. (Durch die mittlere Cur links ab.)

Bahr, Grotesken.

#### Hdolar

(dreiundzwanzig Jahre; sehr groß, sehr schlank, mit schmalen, abfallenden Schultern, leicht vorgebeugt, mit dünnem hals und eingesunkener Brust; weiches glattes hellbraunes haar; bartloses blasses gelbliches Gesicht einer alten Frau; große blaue kindlich fragende Augen; große, stark gebogene Nase; schmale dünne leere Lippen; schlaffe, müde Bewegungen; scheint immer zugleich zerstreut und ängstlich ausmerksam; sehr höslich, fast ein bischen schwehren, dann wieder haltung forcierend; mit der größten Einsachheit, sehr elegant ge-

kleidet; durch die erste Cur links, febr aufgeregt)

Dun, Coby? Ist er endlich -?

#### Cobias

nein. Auch mit dem letten Schiff nicht. Sonst alle. Die ganze Lifte. Aber kein Gall.

#### Hdolar

Das kann nicht sein. — Es ist undenkbar, daß ein Mensch auf einen solchen Brief — nein. — Wann kommt das nächste Schiff?

#### Cobias

In drei Cagen. Zum Feste kommt er jedenfalls nicht mehr.

#### **Hdolar**

Das kann nicht sein. Es ist unmöglich, daß ein solcher Brief, in solcher not geschrieben, nicht erhört wurde. Es ist kein Schiff signalisiert?

#### Cobias

Eine Jacht mit der Flagge des herzogs Oriol.

#### Hdolar

(lächelnd)

Also doch. Mein guter Oheim. — (Wieder nachedenklich) Wenn Gall wirklich fähig wäre — nein, das kann nicht sein. — Alles in Ordnung?

#### Cobias

Ja, (mit einiger mübe) herr Doktor. Der Sänger hat im Ort übernachtet, aber versprochen, pünktlich zu sein.

### **Hdolar**

(zur erften Cur links gehend)

But. — Ich würde meinen Glauben an die Menschheit verlieren, wenn er einen solchen Brief — nein.
Rufe mich jedenfalls gleich. (Durch die erste Cür links
ab. Eine große schwarze Gondel biegt langsam um den
Molo in den hafen ein: zwei Ruderer, venezianisch gekleidet, auf dem Boden ausgestreckt Prinz Wistian, auf der
Bank herzog Oriol.)

#### Cobias

(erblickt die Condel, öffnet die mittlere Cur links und klaticht in die Fande).

#### Erster und zweiter Diener

(durch die mittlere Cur links; helfen beim Canden. Hinter dem Molo wird eine Barke sichtbar).

## Berzog Oriol

(achtzig Jahre; sehr groß und schwer; smächtige Stirne, große graue harte Augen, starke, sehr gekrümmte Nase, ein verwittertes ledernes ausdrucksloses zugeschlossenes, nichts verratendes Gesicht, langer weißer Bart eines Patriarchen; in der Haltung und den Bewegungen noch sast jugendlich; kurzer gelber Überzieher, rundes Hütchen, heller Anzug; indem er rasch an das Cand steigt, auf den Prinzen Wistian zeigend)

Ihr mußt ihn auf sein Zimmer tragen. Gebt acht, er ist schwer. Und sperrt aber die Tur gut ab, man kann nie wissen.

#### Erster und zweiter Diener

(heben mit den beiden Ruderern den Prinzen Wistian aus der Gondel und tragen ihn durch die mittlere Cur links ab).

#### Prinz Wilfian

(dreiundzwanzig Jahre; wunderschöner großer glänzender Mann; liegt sinnlos betrunken schlafend; schlägt nur einmal lallend um sich; wird von den zwei Dienern und den zwei Ruderern fortgetragen; durch die mittlere Cür links ab).

#### Die zwei Ruderer

(kehren, nachdem Prinz Wistian fortgetragen worden ift, sogleich zur Condel zurück und rudern rechts ab).

#### Cobias

(sieht traurig auf den herzog Oriol).

## herzog Oriol

(kommt langfam rechts vor)

Ich freue mich, guter Coby, daß er doch dich noch hat.

#### Cobias

(traurig feufzend)

Ja, Bobeit! (zucht die Achsel).

## Berzog Oriol

Ich wundere mich über gar nichts mehr. In unserem hause! — Und er hat ja recht. Wenn es ihn glücklich macht!

#### Tobias

hoheit werden ja sehen.

## herzog Oriol

Es reißt jetzt ein, unter dem Stande zu heiraten. Die Menschen versuchen es jetzt so. nun.

#### Cobias

(leise, zögernd, bekümmert) Aber diese, die doch —

## Herzog Oriol

(immer fehr ruhig, monoton)

Ja. Sie war im Zuchthaus. Aber das ist doch eigentlich dann schon gleich. Er wird ja wissen. Was Frauen betrifft, da weiß es jeder nur selbst. — Man hat auch den Fehler begangen, ihn zu viel lernen zu lassen. Dies wirkt freilich auf die Bevölkerung gut, aber man hat dann einen Menschen nicht mehr in der hand. Nun. (Seht sich rechts vorn.)

## Cobias

(bekümmert)

Die vielen Bücher. Und auch: das viele Reisen. Das war auch nicht gut. Er glaubt den Leuten zu viel. Die reden doch nur, es ist ihr Geschäft. Er aber, der es gar nicht nötig hätte, macht ernst daraus. Das kann kein gutes Ende nehmen.

## Berzog Oriol

Unser altes haus hat mehr ertragen. Wir können uns das leisten. — Ist das Mädchen schon bier?

#### Cobias

Ja. Um fünf beginnt ja das Fest.

## herzog Oriol

Neun Jahre, hat man mir gesagt, ist sie gefessen. So besonders hubsch kann sie nicht mehr sein.

#### Cobias

nein, Hoheit.

## Berzog Oriol

Aber was Frauen betrifft, da — (bricht ab). Sag' ihm jett, daß ich hier bin.

#### Cobias

(nickt, geht ein paar Schritte zur ersten Tür links, wendet sich aber dann noch einmal zurück, zögernd)

Ich möchte hoheit nur bitten . . . es ist vielleicht dreist von mir, aber -

## Berzog Oriol

Dun?

#### Cobias

Ich möchte Hoheit nur bitten, nicht ungeduldig zu werden, wenn Prinz Adolar vielleicht . . . er ist so wirklich gut und er hat doch auch Hoheit ganz besonders gern, seit jeher, aber . . . man kann ja mit ihm jetst gar nicht reden, er ist unglaublich aufgeregt, weil dieser Gall noch immer nicht kommt —

## Herzog Oriol

(in Gedanken suchend)

Gall, Gall?

#### Cobias

Der diese schamlos frechen Sachen zeichnet.

## herzog Oriol

(fich erinnernd)

H ja . . . der das Bild von meinem Bruder gemacht hat, (herzlich lachend) wie der das Ballett inspiziert? Das ist ein Kerl!

#### Cobias

(feindselig)

Er hat auch über den Prinzen Adolar schändliche Sachen gemacht. Er nennt ihn immer das ästhetische Känguruh.

## Berzog Oriol

(herzlich lachend)

Ja, das hat man mir einmal gezeigt. Er war

aber ausgezeichnet getroffen (lacht wieder) als Känguruh.

#### Cobias

Und fast jede Woche, es muffen schon ein paar hundert Sachen fein. Was der Prinz auch tut, der höhnt ihn aus. Und, Sobeit, was nun kein Mensch versteht, aber der Prinz schwärmt noch für ihn. Er hebt sich alles auf, schon eine ganze Sammlung, in der Kapelle sind alle Wände voll - und da sitt er manchmal den halben Cag und schaut das an und denkt nach. Man kann fagen, der Gall ist eigentlich an allem schuld. Denn der Prinz hat nur noch im Kopf, was er tun könnte, um es ihm recht zu machen . . . damit ihn der einmal anerkennt. Und jett will er ihn durchaus bei dem Fest haben, hat ihm einen langen Brief geschrieben, der Sekretär ist eigens hingefahren, aber der war nicht da und man weiß auch gar nicht, wo er eigentlich wohnt, er fliegt immer in der Welt herum ... und nun qualt sich der arme Prinz Adolar ab. wird er kommen oder nicht? und ist unglücklich und ich weiß mir schon wirklich nicht mehr zu belfen mit ibm.

## Herzog Oriol

Die Narren sind in unserem Sause nicht die Schlimmsten. Ruf ihn jett.

#### Cobias

(indem er zur ersten kleinen Cur links gebt) Boheit sind der einzige, auf den er noch hört und der ihn vielleicht noch retten kann. (Durch die erste kleine Cur links ab.)

## Berzog Oriol

Nein, auf solche Sachen lasse ich mich nicht mehr ein. (Sitt nachdenklich. Die dritte Barke ist langsam um den Molo in den hafen gebogen und landet jett.)

#### Ruderer

(in der dritten Barke; pfeift).

#### Eriter Diener

(kommt auf den Pfiff des Ruderers aus der mittleren Cur links und hilft beim Landen).

#### Tricoli

(kleiner, monstruös dicker herr, den man zuerst, solange er, in Decken eingehüllt, in der Barke sitt, für ein altes Weib halten kann; schlaffes aufgedunsenes grinsendes Gesicht mit den bösen Augen eines alten Fisches und einigen spärlichen, borstig abstehenden gelblichen haaren auf der grauen Lippe; aufgeschwollener spitter Bauch, einknickende ganz dünne Beine; Strohhut mit breiter Krempe, Plaid, eine schmierige große Reisetasche in der hand; steigt aus; zum ersten Diener, der ihm hilft)

Cricoli.

#### Erster Diener

(nimmt feine Cafche)

Ah, der Sänger. Bitte. (Geht Cricoli voraus, durch die mittlere Cur links ab.)

#### Tricoli

(folgt, den herzog Oriol devot grußend und sich vor dem Prinzen Adolar, der eben aus der ersten kleinen Cur links

tritt, tief verneigend, dem ersten Diener, durch die mittlere Cur links ab).

#### Hdolar

(aus der ersten kleinen Cür links, rasch auf den Herzog zu, indem er nach dem sich tief verneigenden Ericoli hin nur kurz nickt, herzlich)

Lieber Onkel, das ist schön von Ihnen — (reicht ihm die hand und sieht ihm in die Augen).

## Berzog Oriol

(ist zuerst ruhig nachdenklich gesessen, hat dann, nach Ericoli hin, aufgeblickt und erschrickt über ihn so, daß er aufsteht, ihm neugierig verwundert nachblickt und sich noch immer gar nicht fassen, Adolar nur ganz mechanisch die hand reicht und ihn entsetzt fragt)

Was war denn das . . . für ein Scheusal?

#### Hdolar

(leichthin)

Cricoli, der berühmte Kastrat.

## Berzog Oriol

(der sich noch immer nicht erholen kann)

Der sieht aus!

## Hdolar

(leichthin)

Aber wohl die schönste Stimme, die es heute gibt.

## Berzog Oriol

Da lieber stumm sein . . . wenn man dafür so aussehen muß, armer Ceufel! (Indem er Adolar herzlich

die hand schüttelt.) Nun, mein lieber Adolar. Dein Bruder Wistian ist auch mit, aber leider zu betrunken . . . nun, du weißt ja; er sagt: er muß sich den Jodgeschmack ausspülen.

### Hdolar

Das ist so gut von Ihnen, Sie wissen ja gar nicht, lieber Onkel —

# Herzog Oriol

Da du mich doch so gebeten hast -

# Hdolar

(traurig)

Ich hatte schon Angst, Sie würden nicht kommen. Auch Sie nicht.

# Berzog Oriol

(indem er fich wieder fetzt)

Warum?

#### Hdolar

Ich bin es nicht mehr gewohnt, daß mir ein Wunsch geschieht.

# Berzog Oriol

Ja, mein armer Adolar.

## Hdolar

(betreten, mißtrauisch)

Wie meinen Sie das, Onkel?

# Berzog Oriol

Das ist nun das Leben.

#### Hdolar

Nein, ich habe mich nicht zu beklagen. O nein. Dur, wenn dieser eine Mensch — (bricht ab und geht erregt an die mittlere Cür links) verzeihen Sie! (ruft) Tobias! (Kommt wieder nach rechts.) Denn wenn es mir geschieht, an eben diesem Tage, von dem ich mir das höchste, von dem ich mir alles erwarte, wenn es mir da geschehen könnte, daß dieser einzige Mensch, den ich mir zum Richter genommen, dessen Urteil ich über mein Leben angerusen habe, der jetzt entscheiden soll (tief aufatmend) ja — wenn auch der mich täuscht, wenn ich mich in ihm . . . oder aber dann in mir so sehr getäuscht habe, daß es möglich ist — nein, das wäre das Ende. (Ungeduldig rusend) Tobias.

# Berzog Oriol

Aber, Adolar, bedenke, daß ich alt und somit unfähig bin, dir auf den Umwegen deiner Gedanken zu folgen. Ich nehme mich schon zusammen, doch wollen Kinder und Greise klar behandelt sein. Bemühe dich also, bitte, ein wenig.

#### Hdolar

Es dringt nur jetit soviel auf mich ein, wie gleichsam in einem Moment des Sterbens, wo vieles

abgeschüttelt werden muß, um einem reineren Leben zu weichen.

# Herzog Oriol

Sag' mir nur, was du glaubst, aber verständlich; und sprich, bitte, lieber nicht vom Sterben, wenn es möglich ist.

Hdolar

Bören Sie mich an.

Cobias

(tritt durch die mittlere Cur links).

Hdolar

(da er Cobias bemerkt; rasch)

Cobias! Man soll doch gleich noch einmal nach dem Dampfer schicken, er muß gekommen sein. Aber es ist möglich, daß er erwartet hat, ich würde ihn abholen; vielleicht verletzt ihn das.

Cobias

Es ist bereits geschehen.

Hdolar

(heftig, brutal ausbrechend)

Ich befehle, daß es noch einmal geschieht.

Cobias

Sogleich. (Durch die mittlere Cur links ab.)

Hdolar

Er muß gekommen sein.

# Herzog Oriol

Du würdest noch dein Regiment ganz gut kommandieren können.

### Hdolar

nämlich Gall, an den ich einen Brief von -

# Herzog Oriol

Ball ist vielleicht ein Mensch, der eher boshaft ift.

#### Hdolar

Gall ist der Mensch, der mir, als ich alles verloren hatte, die Wahrheit gab. Die Wahrheit über mich, über uns, über den Sinn der Welt. Was ich jetzt tue, ist ein Versuch, wieder leben zu können. Aber er muß mir helsen.

## Herzog Oriol

Mir ist, Adolar, alles recht. Doch weißt du? Dein Uater hat sich sehr gekränkt.

### Hdolar

Mein Uater hat (mit dem Con auf dem nächsten Wort) mich sehr gekränkt. In jeder Stunde meines Lebens. Stets. Für mich ist das nur ein bloßes Wort. Gefühlt hab ich nie, was ein Uater ist. Und als ich nun, auf jener Reise, zum erstenmal

## Herzog Oriol

Man hätte dich nicht reisen lassen sollen. Das war es.

### Hdolar

Als ich (mit einem starken Con auf dem nächsten Wort) Menschen sah, zum erstenmal, und dies alles, was man uns verbirgt, da geschah es, daß ich erschrak. Uor unserer ungeheuren Schuld, Onkel, die doch jeder von uns abzubüßen hat; das wird ihm nicht erlassen. So oder so. Darum entschloß ich mich, es lieber freiwillig zu tun.

# Herzog Oriol

Du bist undeutlich. Ich denke mir, du hast Menschen kennen gelernt, die sich in der Nacht nicht fürchten. In unserem Hause schläft man schlecht. Da ist zuviel geschehen, das liegt noch aus alter Zeil da. — Aber glaubst du, unser Schicksal wird dich nicht auch unter einem angenommenen Namen zu finden wissen?

## **Hdolar**

Bin ich auf ewig zu den Sünden der Coten verdammt?

## Herzog Oriol

Bist du kein Djemini mehr, weil du dich Doktor nennst?

## Hdolar

Darf ich nicht, was jeder darf: mein Leben leben, meines?

# Berzog Oriol

Kannst du dein Blut auswechseln, unser altes Blut?

## Hdolar

Mus ich immer nur der Erbe, niemals ein eigener sein?

# Berzog Oriol

Ich frage und du fragst, aber niemand antwortet.

## Hdolar

(mit einem ftarken Con auf dem erften Wort)

Ich antworte. Das ist es, was ich will. Antworten will ich: durch mein ganzes Leben. Zeigen, daß man die Ketten sprengen kann. Zeigen, daß der Lebende stärker als die Coten ist. Zeigen, daß keiner zur Schuld der Vergangenheit verdammt bleiben muß. Und wie ich meinen alten Namen abgeworfen habe, um einen neuen anzunehmen, nach meiner Wahl, will ich, nach meiner Wahl, mir mein eigenes Leben suchen dürfen, meiner Vernunft gerecht, frei von eurer Schuld.

## Berzog Oriol

Und du glaubst, du wirst es können?

### Adolar

Wir sind viele. Überall. Oben und unten. Überall sehnen die Menschen sich, lebendig zu werden. Für diese gibt es kein Gesetz mehr, als ihrer eigenen Liebe,

ihrem eigenen haß zu folgen. Dazu haben sie sich entschlossen.

## Berzog Oriol

(langsam in Erinnerungen versinkend; tonlos)

Man entschließt sich. Man entschließt sich. Aber es hilft nichts. Auch ich war jung. Aber es ist stärker.

#### Hdolar

Ihr schreit, daß ich unser haus verrate. Aber darf ich (mit dem Con auf dem nächsten Wort) mich verraten? (Sehnsüchtig, leife.) Und vielleicht kann ich vieles fühnen. Vielleicht kommt dann eine Zeit, wo das Blut an unserem namen verlischt. (Zucht nervos zusammen; dann raich, in einem freien und hellen Con, voll Mut und Uertrauen) Ja. Da steht mein Leben jett: ich will durch. von euch weg, zu mir selbst. Dur wer sich frei von der alten Schuld macht, macht sie gut. Und nur aus uns selbst, aus uns selbst allein können wir uns erlösen. Erlösung, Erlöser! Wie das in mir klingt! -(Wieder ruhiger.) Auch dies verdanke ich wieder Gall. Er hat über mich und meine Freunde ein boses Blatt gezeichnet, das der "Klub der Erlöser" heißt. Ich will es Ihnen dann geben. Es war gewiß gut gemeint, grausam gut: als Stachel nämlich, für uns alle. Und so hat es gewirkt und wirkt noch jeden Cag in mir.

## Herzog Oriol

Doch erkläre mir, warum du deshalb eine Dame heiraten mußt, die acht oder neun Jahre, sagt man mir, im Zuchthaus gesessen ist.

Bahr, Grotesken.

### Hdolar

Bören Sie mich an.

# Herzog Oriol

Claub' nur aber nicht, daß ich dir abraten will. Der Mensch tut, was er muß; er kann nichts dafür. Ich wundere mich bloß, da du doch den Wunsch hast, frei zu sein, aber wer ist dies in der Ehe? Ich war es nicht. Wenn du aber bloß Lust auf schlechte Gesellschaft hast, hättest du doch wirklich in der Familie bleiben können.

#### Hdolar

Sie wissen, daß Jessie eine — (Atemzug) Dirne, ja, für einen Mord an einem trunkenen Passanten verurteilt, jett aber, nach neun Jahren, bei der Amnestie zur Hochzeit meines Bruders, begnadigt wurde. Wissen aber wohl kaum, daß auch ich dieses Mädchen, als es noch in der Schande war, besessen habe, ein einzigesmal.

# Herzog Oriol

Das kommt vor.

## Hdolar

Kennen Sie das Wort: Er nimmt die Sünden der Welt auf sich? Dies, lieber Onkel, will ich. Dies muß jeder, der helfen will. Und sind wir nicht alle, die in der Schande des Mädchens geschwelgt haben, mit an seiner Tat schuld? Sind nicht eigentlich (mit dem Con auf dem nächsten Wort) wir doch die Mörder?

# Herzog Oriol

Ja, so denkt sich der das in dem Buch.

### Hdolar

(erstaunt, leicht unruhig)

Welches Buch meinen Sie, Onkel?

# Berzog Oriol

Das russische Buch, ich kenne es doch nicht, aber man sagt mir, du hast es dort gelesen.

### **Hdolar**

(leicht verlegen)

Ich habe nicht den Ehrgeiz, originell, sondern gut zu handeln.

# Berzog Oriol

Es wäre mir lieber, wenn du es nicht in dem russischen Buch gelesen hättest.

### **Hdolar**

Kein Buch kann uns geben, was wir nicht schon haben. Es weckt uns nur auf.

# Berzog Oriol

(sekkant)

Es wäre mir nur lieber, wenn du es nicht in dem russischen Buch gelesen hättest.

#### Hdolar

(leise, traurig)

Huch Sie zweifeln an mir. Huch Sie.

# Herzog Oriol

Mein Alter macht bedächtig.

#### Hdolar

Mir aber konnte nur helfen, wer mich drängt.

# Berzog Oriol

Ich fürchte, du begehst den Fehler, daß du eine zu große Vorliebe für noble Worte hast. Man kann sich aber auf sie nicht verlassen, es ist ihnen nicht zu trauen. Möchtest du doch versuchen, einmal selbst zu sagen, wie dir ist und was du hast.

## Hdolar

(aufgeregt hin und her gehend)

Man nimmt solche Worte, um sich anzuhalten . . . oder auch, ja, das noch besonders: um mich sozusagen warm einzuhüllen in sie, denn mich friert,
wenn ich nackt bin. — Helfen könnte mir aber nur
einer, der mich drängt. Ich bin verloren, wenn Gall
nicht kommt.

## Herzog Oriol

Was treibt dich, dein Schicksal an diesen Call zu binden?

### Hdolar

Er hat hundertmal sein Leben eingesetzt, um mit den Lügen zu brechen.

# Berzog Oriol

Er hat dein haus, uns alle, dich selbst nur immer verhöhnt. Die Gefahr war nicht so groß. Denn ihn schützt der Pöbel, der mächtiger ist als wir.

### Hdolar

(von feinen fpringenden Gedanken verfolgt)

Das von den Worten, denen man nicht trauen kann, das von den noblen Worten geht mir nach.

# Berzog Oriol

Ich finde nur, du solltest nicht so viel lesen.

### Hdolar

Begreifen Sie denn aber nicht, was es heißt, in ein fremdes Leben verdammt zu sein, das in jeder Stunde die eigne Seele verneint?

## Berzog Oriol

Seele ist auch ein wunderschönes Wort.

## Hdolar

(heftig)

Nehmen Sie mir die Worte . . . und was bleibt? Wer kann dann noch leben?

# Berzog Oriol

Ich will ja nichts von dir, ich bin gekommen, weil du mich gebeten hast; wenn du sprichst, höre ich dir zu, wenn du fragst, muß ich dir antworten;

ich sage nicht, du hast unrecht; ich weiß nicht, ob ich recht habe — dies alles ist hinter mir.

## Hdolar

Sie sind in unserem hause der einzige, der rein geblieben ist. Sie heißen der Gütige, das Volk versehrt Sie. Wem kann ich mich vertrauen, wenn (mit einem starken Con auf dem nächsten Wort) Sie sich mir entziehen?

# Berzog Oriol

Ich will dir sagen, mein Neffe: ich sehe gut aus, das ist es. Das Vertrauen der Menschen, ihre Liebe, den Ruf der Weisheit oder Güte, dies alles, zweisle nicht, ich verdanke dies meinem Profil. Es zwingt mich auch zu meiner haltung im Sittlichen, die jeder unwillkürlich seiner Nase anpaßt. Meine gleicht der des Mark Aurel.

## Hdolar

(heftig, fast höhnisch)

Daran erkenn ich unser haus: selbst der beste nimmt sich nicht ernst.

# Herzog Oriol

(ruhig, traurig)

Ich habe dir das Ceheimnis meines Lebens gefagt und du hältst es für einen Wit. Wozu reden die Menschen miteinander?

## Hdolar

(ausbrechend)

Lassen Sie mich nicht so! Ich will Ihr Urteil.

# Berzog Oriol

(nach einer Paule)

Ich habe dich beneidet um den Mut, unser Haus zu verlassen. Während wir unser Schicksal fürchten müssen, dies altverworrene Schicksal über uns, bist du fort, aufs Meer. Ich habe dich beneidet um die Kraft, dich einsam und frei zu machen. Aber jetzt willst du wirken, du willst ein Beispiel sein, du bist eine Partei, die Zeitungen nehmen dich, man blickt, man hofft, man zählt auf dich. Wenn es dir Vergnügen macht, gewiß. Ich aber sinde, daß du nur den herrn gewechselt hast. Uns gehorchst du nicht mehr, aber deiner Sehnsucht nach Werken oder Caten, den Erwartungen deiner Freunde, den Wünschen, die du dir und ihnen erregst. Ich beneide dich nicht mehr.

#### Cobias

(durch die mittlere Cur links).

#### Hdolar

(da er Cobias bemerkt; mit heftiger Ungeduld)

Dun?

## Cobias

(achfelzuckend)

nein.

Hdolar

(Ichwer)

Er ist wirklich nicht . . . nicht gekommen?

Cobias

Dein.

Hdolar

Und kein Schiff mehr?

Cobias

Erst in drei Cagen.

Hdolar

(fehr rasch und kurz Cobias abwinkend) Gut, gut. (Geht außer sich bin und ber.)

**Tobias** 

(leise mahnend)

In einer Stunde soll das Fest beginnen.

**Hdolar** 

(Schreit Cobias brutal an)

Ja. Pack dich. Man hat dich nicht gefragt.

Cobias

(durch die mittlere Cur links ab).

**H**dolar

(beherrscht seinen Zorn; dann rubiger, mehr zu sich selbst)
Ich habe an die Seele dieses Menschen gepocht
und er . . . und er! (Gebärde der Verzweiflung.) Nicht

einmal ein Wort bin ich ihm wert, ein einziges kleines tröstendes Wort.

# Berzog Oriol

(ganz ruhig)

Wenn du frei sein willst, wirklich frei, mußt du dir abgewöhnen, einen Menschen zu brauchen oder gar ihn gern zu haben.

### Hdolar

(nach einer Pause; kommt auf den herzog zu; leise, traurig) Sie geben mir nicht recht, Onkel, auch Sie nicht.

# Berzog Oriol

(achselzuckend)

Recht, Unrecht, ich bin achtzig Jahre.

## Hdolar

(fortfahrend)

Aber bitte, Onkel, bleiben Sie mir gut. Ich sollstolz und eigensinnig sein. Dein. Es kränkt mich nur, wenn man verkennt, daß ich ja nichts will als— (mit einem tiefen Atemzug) nach meinem Gewissen leben. Dicht wahr, das glauben Sie mir doch? Und behalten mich ein bischen lieb!

# Berzog Oriol

O ja. Unser Gefühl für einen Menschen hängt von seinem Gesicht, das wir mögen oder nicht, von

seinem Con, der uns angenehm oder zuwider ist, vielleicht von seinem Geruch ab, keineswegs aber von unserer Meinung über sein Verhalten. Dein Cang gefällt meinen Augen, deine Stimme meinen Ohren . . . und darauf kannst du dich verlassen.

## Hdolar

(bitter)

Ich habe aus der Tiefe meiner Seele zu Ihnen gesprochen und Sie antworten mit einem Scherz.

# Berzog Oriol

Ich habe das Unglück, wenn ich mich aufraffe, ganz ernst zu sein, daß man mich dann für witig hält.

## Hdolar

(das Gespräch abbrechend, indem er auf die Uhr sieht)

Es wird Zeit. Um fünf beginnt das Fest. Ein einfaches stilles Liebesmahl mit unseren Freunden. Ich will da deutlicher, ausführlicher, als es jeht in der Eile möglich war, den Sinn meines künftigen Lebens und dieser Cat auszusprechen trachten. Ich gebe noch die Hoffnung nicht auf, Sie mir dann geneigter zu finden. Jeht muß ich zu meiner Braut. (Ruft) Cobias.

# Berzog Oriol

Ist es dir wichtig, daß ich in Uniform und mit Orden erscheinen soll?

## Hdolar

nein. Als Mensch.

## Berzog Oriol

Wistian wird wohl nicht können. Das dauert oft elf, zwölf Stunden, wenn er so ist. Und vielleicht besser. Man weiß nie, wie er sich benimmt.

#### Hdolar

Ja. Aber es freut mich, daß er den Mut hatte zu kommen. So darf ich auf ihn noch hoffen.

### Cobias

(durch die mittlere Cur links).

# Berzog Oriol

Er weiß, daß es alle furchtbar ärgert.

## Hdolar

(zu Cobias)

Bringen Sie den Berzog auf fein Zimmer.

# Berzog Oriol

(steht langsam auf; nachdenklich)

Wären die Menschen nur dumm, das ginge noch, aber sie wollen bedeutend sein. (Durch die mittlere Cur links ab.)

#### Hdolar

(verneigt fich vor dem Berzog)

In einer Stunde alfo. (Rafch durch die zweite kleine Cur links ab.)

#### Cobias

(hinter dem Berzog durch die mittlere Cur links ab).

#### Roderich

(durch die mittlere Cur links, mit Nabich; eine Mappe unter dem Arm; enthusiastisch aufgeregt)

Und der Park! Waren Sie im Park?

#### Nabida

(durch die mittlere Cur links, hinter Roderich; misvergnügt, suchend; blickt durch die Cur nach dem Gang zurück)

Das war doch der Herzog! Nu soll man sich auskennen. Ist es ein Spaß, ist es . . . was ist es? Wenn sogar der Herzog —! Sachen gibt's heute.

### Roderich

(ist zu dem Cischen gegangen, legt die Mappe bin und richtet sich alles zum Schreiben ber)

Waren Sie im Park? Ich sage Ihnen -

#### Nabida

Seekrank werd ich, um e Park zu sehn! Was mach ich mit dem Park?

#### Roderich

(indem er sich auf einen der Stühle mit dem Rücken zum Meer sett und eine Füllfeder aus der Casche nimmt; enthusiaftisch heraussprudelnd)

Corbeer, Orangen, Rosmarin, die schwarzen Zypressen, die schiefen Agaven, Platanen, Pinien, der heilige Ölbaum und darüber, ewig strahlend, der bläuliche Azur!

## Nabich

Und wenn schon. Eine Nachricht war mer lieber. Aber dieser Uerwalter ist ein hund. (Versucht, die Cure rechts zu öffnen, die aber versperrt ist.)

### Roderich

Der ganze Süden lacht herein! Und die großen Erinnerungen: Phönizier, Normannen, Venezianer — die Weltgeschichte sieht uns über die Schulter. Und alle Quellen springen in mir auf.

#### Nabich

(kommt enttäuscht von der Cur rechts, zu Roderich)

Sie haben's gut, Stimmung . . . und fertig. Ich muß eine Nachricht haben. Die Agaven nuten mir nix.

#### Roderich

Mensch! Spüren Sie denn das nicht? Dieser Glanz der Natur... Schwung und Kraft überall! (Schwingt seine Feder.) Mich weht der Atem der Ewigkeit an, alle Quellen springen in mir auf und so will ich, noch trunken vom Duft der glühenden Orangen, immer den Blick auf das unsendliche Meer —

### Nabich

(indem er zur ersten kleinen Cur links geht) Sie blicken doch gar nicht. Cun Sie nur nicht so.

#### Roderich

(indem er eifrig zu schreiben beginnt)

Innerlich. Darauf kommt's an. Innerlich immer den Blick auf das ewige Meer. Innerlich, innerlich. (Schreibt rapid, hält manchmal ein wenig ein, sagt sich die letten Worte leise vor, indem er mit der linken hand dazu schlenkert, und schreibt dann wieder rapid, vor Freude strahlend.)

#### Nabida

(hat an der ersten kleinen Cür links gehorcht, öffnet sie dann ein wenig, blickt scheu hinein, zieht sich aber behutsam gleich wieder zurück. Dann)

Nu? was wird geschehen? (Resolut durch die erste kleine Cür links ab; hinter dem Molo wird ein großes schmutziges gelbes Segel mit einem roten Drachen sichtbar: das alte Boot, von der Art, die die Lhioggioten haben, biegt um den Molo nach dem hafen ein.)

#### Gall

(fünfundzwanzig Jahre; sehr groß, lange Beine, breite Schultern; massiver Schädel auf einem kurzen dicken sleischigen hals; die kurzen, sehr dichten braunen haare mit Fransen in die mächtige Stirn gekämmt; das insam hähliche breite grobe Gesicht glatt rasiert; dicke plumpe platte hase; die wulstigen gierigen schamlosen Lippen eines Mulatten; sehr große, sehr breite, sehr weiße Zähne; eine knarrende Stimme, schrill wie eine Crompete; die hände und die nackten Hrme stark behaart; großer vorgebogener Strohhut, ein rotes Ruderleibchen, das den hals und die Arme freiläßt, kurze schmutiggraue hose aus Segeltuch; nackte Füße; die langen grauen Strümpse und die gelben halbschuhe liegen im Boot, neben einer Jacke aus Segeltuch, einem großen grellroten Schirm, einer Mappe, einem Feldstuhl, einem photographischen Apparat, einer Casche mit einem Fernglas, einem alten

schmutziggelben kleinen Koffer und mehreren zusammengebundenen Stöcken; er steht im Boot, zieht das große gelbe, rot geslickte und mit einem roten Drachen verzierte Segel ein und stößt dann mit einer langen Stange das Boot durch den Hafen an das Land, wo er es an einen Pfosten bindet, seine Strümpse mit den Schuhen ins Zimmer wirst und selbst nachspringt; indem er sich umwendet und zurück auf Sotta

blickt, ihr zärtlich mit dem Finger drohend)

Sotta, kleine Isotta, warte schön.

#### Softa

(elf Jahre; das gelockte schwarze haar ganz kurz geschnitten; matt gelbliches Gesicht mit großen schwarzen Augen, einer sehr schwalen feinen edlen Nase, dünnen, sehr roten Lippen; der nußbraune Leib, sehr schlank und knabenhaft, ist in allen Muskeln vollkommen ausgebildet; sehr große Ohrringe, Armbänder, Ringe an den Fingern und einen am rechten Fuß um die Fessel; trägt ein ganz kurzes tiesblaues Leibchen und eine kurze hellblaue hose, Arme und Füße nacht; sitt im Schnabel des Bootes, immer Zigaretten rauchend; nickt Gall lustig zu)

Ja.

#### Gall

(sieht noch einmal zärtlich auf Sotta, setzt sich auf den Boden und zieht Strümpfe und Schuhe an; rufend)

Hoh!

### Roderidi

(fährt aus seiner Begeisterung an der Arbeit auf, sieht sich nach Gall um und erkennt ihn; vor Aufregung stotternd)

nein . . . kein Zweifel! Gall, Gall! Welches Glück, daß ich der erste bin. (Rennt auf Gall zu.)

(noch auf dem Boden litend)

Sind Sie der Kellner?

### Roderich

([tellt [ich vor)

Roderich, Egon Roderich, der bekannte - Sie kennen mich doch.

#### Gall

(springt auf und richtet sich in seiner ganzen Größe vor Roderich auf; rufend)

Hoh! Kellner!

### Roderich

(fehr rasch)

Sie kennen mich doch, erinnern Sie sich nur, Sie kennen mich.

#### Gall

(geht nach rechts vor)

herr, ich reise zu meinem Vergnügen. (Wirft sich in einen Stuhl und streckt die Füße auf einen anderen.)

#### Roderich

(hinter Gall ber)

Sie kennen mich. Egon Roderich, erinnern Sie sich nur. (Strablend.) Sie haben mich ja gezeichnet.

#### Gall

Eben darum. Menschen, die mir Anlaß gaben, sie zu zeichnen, sind abgetan. Ohrfeigt man

einen, so ist es, um ihn nicht mehr zu kennen. Und hopp!

Roderidi

(entzückt)

Sie sprechen genau, wie Sie zeichnen.

Gall

Ja.

Roderich

Welches Glück, daß ich der erfte bin.

Gall

(brutal)

Und hopp.

Roderich

Ich bin unbefangen genug, einen Mann von Ihrem Genie rein ästhetisch zu nehmen — (über seinen eigenen Einfall entzückt, grinsend, sehr rasch) wie eine prachtvolle Naturerscheinung. Naturerscheinung!

#### Gall

(behaglich im Seffel)

Sie wird gleich blitten. (Ruft wieder nach links) Hoh.

### Roderich

Seit Jahren ist es mein heißester Wunsch, Ihnen sagen zu durfen, wie sehr ich Sie bewundere und verehre.

Gall

(Spuckt auf den Boden).

Bahr, Grotesken.

### Roderich

Und ich denke: hier, auf neutralem Boden, wo die Vergangenheit an die Zukunft stößt -

### Gall

(lacht brutal auf)

Бa.

### Roderich

Und die einzelne Caune, der einzelne Wunsch sich in der gemeinsamen großen Sehnsucht verliert -

#### Gall

Fopp! Bin ich schon ein Darr, will ich mein eigener fein.

### Roderich

Ich will um Sie werben, um den Menschen, den mir das Schicksal gibt -

Gall

Ба.

### Roderich

Ich sehne mich nach Ihnen, ich strecke die Arme nach Ihnen aus —

Gail

(lachend)

Alle. Alle strecken sich nach mir aus.

Roderich

(fehr rasch)

Und Sie stoßen sie zurück?

(plötslich in einem sehr ernsten und drohenden Con; rasch)
Ich habe keine Zeit mehr.

### Roderich

(plötilich fehr neugierig)

Wieso? Warum? haben Sie noch was vor?

#### Gall

(sieht auf und Roderich seltsam an; langsam) Ja. - Ja, Banschen.

## Roderich

(ra[ch)

Egon, bitte.

Gall

(brüllt ihn an)

Dein.

Roderich

(fährt erschrocken zurück)

Wielo?

Gall

Sie heißen hänschen. Uon Natur.

## Roderich

(betreten, achselzuckend, scheu liebenswürdig)

O bitte, wenn Sie wünschen. (Wieder sehr neugierig.) Also Sie haben noch was vor?

A+

(ruhig)

Ja.

### Roderich

Und darf man vielleicht, darf man wiffen -?

#### Gall

(Roderich groß in die Augen)

Ja. Sterben.

### Roderich

(tritt bestürzt zurück und lächelt nur mechanisch; gedankenlos)
Ja natürlich.

#### Gall

(im Cone Roderichs, aber mit einem Anklang von bofer Ironie)

Ja natürlich.

#### Roderich

(in seiner hastigen Art auf ein anderes Chema springend; indem er mit der hand nach links zeigt)

Ich habe Sie noch eben leidenschaftlich verteidigt: nämlich Ihre Feinde nennen Sie einen bloßen Blagueur, aber da bin ich —

#### Gall

Frag immer seine Feinde, hanschen, um die Wahrheit über einen Menschen zu hören.

#### Roderich

Denn Sie mussen wissen, daß ich fast in allen Fragen Ihrer Ansicht bin.

(trocken, kurz)

Ich nicht.

Roderich

(neugierig zufahrend)

Wieso? Fätten Sie -

Gall

(brüllt)

Ich habe keine Zeit mehr.

### Roderich

(prallt zurück; aber gleich wieder sehr liebenswürdig)
Ich leugne nicht, mich bezaubert selbst Ihre Grobheit.

#### Gall

Du willst mich zwingen, höflich zu werden.

## Roderich

Sprechen wir uns einmal rückhaltlos aus, von Mann zu Mann, wie —

## Gall

(mit einer kurzen handbewegung, geheimnisvoll)
Pft (steht ruhig auf).

## Roderich

(neugierig, leise)

Was? -

Pst (nimmt Roderich gelassen am rechten Ohr und zieht ihn wie einen Knaben zur mittleren Cur links).

#### Roderich

(läßt sich geduldig am Ohre nach links ziehen; neugierig) Was hat der Scherz zu bedeuten, bitte?

## Gall

(läßt sein Ohr aus und zeigt nur mit einer einladenden Gebärde der hand auf die mittlere Cur links).

#### Cobias

(durch die mittlere Cur links; fragend)

herr -?

### Roderich

(zu Cobias; [trahlend)

Gall, es ist Gall. Ich war der erste. Man muß sogleich den Prinzen . . . ich eile. (Stürmisch durch die mittlere Cur links ab.)

#### Gall

(zu Cobias; kurz, indem er auf Sotta zeigt)
Milch mit Kognak für das Kind. Und den
Prinzen.

#### Cobias

(verneigt fich ; durch die mittlere Cur links ab).

## Gall

(bleibt an der Cur, wendet sich um; zärtlich) Sotta. Klein Isotta.

#### Sotta

(im Boot; auf Gall hörend; fragend)

Ja?

Gall

Crofte mich.

### Sotta

(nickt, lächelt, springt ans Cand, verneigt sich lächelnd, stellt sich auf die hände und geht auf den händen in die Mitte vor, springt hier wieder auf die Fühe, lächelt Gall zu, verschränkt die Arme auf dem Rücken und beginnt, leise pfeisend, einen langsamen wollüstigen maurischen Canz, sich windend und biegend, den braunen Leib dehnend und streckend; zuleht biegt sie den Kopf ganz zurück und von hinten durch die gespreizten Beine vor, hört zu pfeisen auf und sieht Gall lächelnd an).

### Gall

(hat Sotta kindlich ernst und gierig zugesehen; jetzt, leise) Danke. — Du mein schönes liebes Cier.

### Sotta

(schnellt wieder in die natürliche Stellung zurück und halt Gall bittend die rechte hand bin).

#### Gall

(lächend)

Ja. (Wirft ihr feine Dofe mit den Zigaretten zu.)

## Softa

(fängt die Dose und ist mit zwei Saten wieder im Boot).

Gall

(geht nach rechts).

#### Cobias

(durch die mittlere Cür links; mit Kognak und Milch, die er in das Boot zu Sotta trägt)

Der — herr Doktor kommt schon. (Dann wieder durch die mittlere Cur links ab.)

#### Hdolar

(aufgeregt rasch, durch die mittlere Cur links, auf Gall zu, bleibt aber nach einigen Schritten verlegen stehen; immer mit großen langen sehnsuchtigen Blicken auf ihn)

Wie soll ich Ihnen danken? Sie können ja nicht wissen, was mir das ist.

#### Gall

(das Cesicht ganz starr, mit trotzig vorgedrücktem Kinn; sich affektiert tief verneigend)

hoheit sind sehr gnädig.

## **Hdolar**

(richtet sich auf, mit Energie)

Ich habe kein Recht auf den Citel, den Sie mir geben, und habe das Recht, ihn abzulehnen.

#### Gall

Und so glauben Sie Ihrem Schicksal zu entkommen?

## Hdolar

über dies alles sollen Sie jett richten.

#### Gall

Sozusagen inkognito vor Gott? Der Einfall ist verflucht gescheit.

## Adolar

Boren Sie mich an.

## Gall

herr! Ich liebe die Menschen zu verhöhnen, nicht zu betrügen. Ich bin der Feind der Djemini.

## Adolar

Eben darum.

## Gall

Auch (mit dem Con auf dem nächsten Wort) Ihr Feind. Denn es gelingt Ihnen nicht, sich wegzuschleichen.

## Adolar

Sie sind nicht mein Feind: denn Sie sind da.

# Gall

Weil das der Brief eines Menschen in solcher not und einer solchen inneren Verwüstung war -

## Hdolar

Ja.

## Gall

Daß mich gelüstet, ihn zu sehen -

## Adolar

(öffnet ein wenig die Arme und senkt den Kopf) Fier.

## Gall

(schneidend, trompetend)
Um mich daran zu weiden!

### Hdolar

(zucht auf; betreten).

0.

### Gall

Weil es kein reineres Vergnügen gibt, herr, als an Menschen, welchen es noch schlechter geht.

## Hdolar

(taumelt zurück, ftarr)

Auch Ihnen . . . auch Ihnen?

## Gall

(lacht höhnisch auf)

Und fogleich würden Sie mich verachten.

## Hdolar

(erregt)

Nicht diesen Con! Stoßen Sie mich jetzt nicht weg. Ich stehe mit gefalteter Seele vor Ihnen. Ich beschwöre Sie. Nicht diesen Con!

## Gall

(heftig)

Nicht diesen Stil! Berr! Gefaltete Seelen. Berr! Dicht diesen Stil! Es macht mir halluzinationen.

### **Hdolar**

(erschrickt; nach einer Pause, mit einer entschuldigenden Gebärde)

Ganz einfach denn.

(höhnisch wiederholend; außer sich)

Denn. (Schüttelt den Kopf und wirst sich in einen Stuhl. Kurz, rasch) Ich habe keine Zeit mehr. Mein Uater war herzkrank. Ich hatte zwei Brüder. Der Ältere starb mit siebenundzwanzig, herzkrank. Ich bin fünfundzwanzig. Ich habe keine Zeit mehr. Dies alles geht mich gar nichts an.

## Adolar

(furchtbar erregt)

Hber ich rufe Sie wie einer, der ertrinkt. Mit diesem höchsten Rechte, das die Verzweiflung gibt. Zeigen Sie mir den Weg. Was soll ich tun? Ich habe mein ganzes Leben auf Sie gestellt. Ich will von Ihnen hören, ob ich leben darf.

## Gall

(biegt fich im Seffel halb nach dem Meer zurück; leife)

Die Sonne, das Meer . . . und fragt, ob er leben darf! — (Wieder kurz, knapp, nervös) Die meisten Menschen, als ob sie sicher wären, hundert Jahre zu werden, können fragen. Ich nicht mehr. Ich kann nicht länger beim Vorspiel bleiben. Es geht knapp aus. Ich muß mich an die Wahrheit halten. Die Sonne glänzt, das Meer rauscht, klein Isotta tanzt — ich habe für das andere keine Zeit mehr.

## Hdolar

(in tiefem Sinnen)

Und das wäre die Wahrheit? Das?

#### Gall

Klein Isotta tanzt, die Sonne glänzt, das Meer rauscht.

### Hdolar

Und der ungeheure Zorn in Ihren Werken? Und der ungeheure Ruf nach Freiheit?

## Gall

(heftig)

Weil es gut bezahlt wird! Dem Mob gefällt das. Deshalb. Ferr!

### Hdolar

(wallt auf)

Wie können Sie sich so verleumden? Sie hätten gewagt, an unser altes haus zu rütteln, das ganze Land aufzustören, die Welt zu entflammen — für Geld?

#### Gall

Für Geld und aus haß. Um mich zu rächen, daß ihr so häßlich seid. Sehen Sie sich an! Daß ich so häßlich bin. Sehen Sie mich an! Mit Raffaels Profil wäre ich ein heiliger geworden. Aber sich vor keinen Spiegel wagen dürfen. Und durch eure Schuld! Ihr habt meine Uäter, weit hinauf, so gepeinigt und

verstört, viele hundert Jahre, daß wir Enkel davon noch den Grimm und die Wut (zeigt auf sein Gesicht) in unseren Fratzen haben. Ich habe meine Visage an euch gerächt! Dies alles, eure Scheußlichkeit und meine, verstellt mir die Sonne, das Meer, die Schönheit — und ich hab doch keine Zeit! Das hat mich toll gemacht. — Und nun gehen Sie heim, bitten Ihren Vater um Verzeihung und raten ihm, mich einzusperren. Es ist dumm, mich zu fürchten. Kein Hahn kräht nach mir.

Hdolar

(bitter)

Mein Uater.

Gall

(wieder ruhiger)

Er ist mehr wert als Sie. Uerlassen Sie sich.

Hdolar

Er? Und das sagen Sie?

Gall

(nachdenklich)

Er muß einmal sehr schön gewesen sein. In seiner Jugend.

Hdolar

(ausbrechend)

Aber es kommt doch, um Gottes willen, auf die innere Schönheit an.

Wo kann ich sie seben?

Hdolar

(raich, lebhaft)

An unseren Werken doch, an unseren Caten! Ist das nicht mehr, wenn diese schön sind? — (In einem leichteren Con, rasch) Sie kennen Cricoli, den Kastraten?

Gall

(kurz)

Ja.

Adolar

Er singt heute hier.

Ball

([tark intereffiert)

0. - Sotta! Du wirst Cricoli hören, denk.

Sotta

(im Boote liegend, Zigaretten rauchend; leichthin) Ja.

Gall

(zu Adolar, kurz)

Pardon.

Adolar

Er ist gewiß nicht schön.

Gall

nein.

# Adolar

Und bringt doch das Schönste hervor. Das ist es, was ich die innere Schönheit nenne. Darauf kommt es doch an.

Gall

(kurz)

Und Sie?

# Hdolar

(kurz fragend, da er nicht versteht)

Wie?

# Gall

Was bringen Sie hervor?

# Adolar

(wieder aufgeregt)

Das ist es ja doch, was mich so quält! Darum bettle ich doch vor Ihnen so, weil ich von Ihnen die Losung zur großen schönen reinigenden Cat will, nach der mich verlangt. O seien, sie nur jest nicht klein, in dieser feierlichen Stunde nicht, der wichtigsten meines Lebens, um die ich mit heißen händen rang —

# Gall

(fällt ihm ins Wort, aber ruhig)

Dann ist sie es nicht. Die wirklich wichtig und die wahr sind, die Stunden treten uns unangemeldet an . . . und wie im Craum. Und wir erkennen sie erst, bis sie vorüber sind. — (Leichthin) Aber was wollten

Sie sagen? (Wieder nervös werdend, fast brutal) Sagen Sie endlich, was Sie eigentlich wollen!

# Adolar

(senkt den Kopf; leise)

Ein Beispiel geben, ein Zeichen.

Gall

Wem?

# Hdolar

Allen, die sich sehnen. Aus der Vergangenheit weg, hinüber, hinauf.

Gall

Wo sind die? Wo?

# Hdolar

Überall. Oben und unten. Nach Causenden. Es wagt's nur keiner. Aber denken Sie nur, wie Sie gewirkt haben, Sie! Wer hält nicht ein Blatt von Ihnen bei sich versteckt, wie einen Calisman der neuen Zeit? Denn alle sehnen sich. Und warten nur, gierig, auf das Zeichen. Dann werden alle mit uns sein, das neue Leben einer freien Menschheit zu stiften.

Gall

([charf)

Mit Deserteuren? Denen es im alten nur mit der Zeit schon ein bischen langweilig geworden ist? Oder die nicht mehr vertrauen? Denen angst wird?

(über das Wort betreten)

Deserteuren?

#### Gall

(schneidend)

Deserteuren. Wie Sie! Was sind denn Sie? Ein Diemini. Aus diesem alten blutigen Fause. Ein Djemini. Und Sie glauben, das hört man einfach über nacht auf? Wenn es unbequem, wenn es gefährlich, wenn man zu feig wird, dem Schicksale zu stehen, da es sich erfüllen will? Dein, Berr. Sie möchten nur entwischen! Aber mit Flüchtlingen aus dem alten fängt man das neue Leben nicht an. Erst muß das Ende fein. - (Ceife) Ihr Uater, feben Sie, der steht und hält aus. Die Fände rauchen ihm von Blut. Er steht und hält. Er würde mich köpfen, wenn er mich kriegt. Es wäre peinlich für mich. Aber ich würde ihm salutieren. Ihnen nicht. Denn ich achte nur den, der stolz ist, zu sein, was er ist, und es mit Leidenschaft ist. Wer erst fragt, ob er darf, wer erst um sein Recht fragt, der hat schon jedes verwirkt. - (In einem anderen Con, indem er Adolar ansieht) haben Sie sich nie gefragt, warum ich Sie so mit meinem haß verfolge? Mehr als Ihren Uater, Ihre Brüder, Ihr ganzes haus? nein, gerade Sie.

# Hdolar

(mit gesenktem Kopf, zögernd)

Ich dachte ....

Bahr, Grotesken.

Gall

Warum?

# Hdolar

(zögernd)

Um mich aufzuwecken . . . daß ich mich besinnen sollte! Weil Sie . . . doch heimlich noch auf mich hofften, vielleicht auf mich zählten.

# Gall

(lacht höhnisch auf)

Fia.

Hdolar

So nahm ich es auf.

# Gall

(kurz, knapp)

Herr. Wenn man sich, als ich noch jung war, gegen Ihr haus verschwor, hieß es stets: Außer der Adolar. Ich fragte: Warum? Und ersuhr, Sie seien (mit einem spötischen Con auf den nächsten Worten) ein vortrefflicher junger Mensch, wohlwollend und wirklich gut. (Lacht höhnisch auf) ha. Ein Djemini! Ein sanster Tiger, ein freundlicher Schakal . . . und Sie glauben sich darum besser als die anderen? Eine Bestie, die nicht einmal eine ist! — Ich kenne nur (mit dem Con auf dem nächsten Wort) ein Geset: Sei, was deine Natur verlangt! Und nur einen Schimps: Aus der Natur zu schlagen! Jeht werden Sie begreisen, daß ich Ihnen nicht raten noch helsen weder

kann noch will. Ich Ihnen nicht. Ihrem Vater - vielleicht.

### Hdolar

(nach einer Pause, in der er fassungslos steht; bittend, leise)

Und verstehen Sie denn nicht, wie dieses Gefühl auf mich drückt, das Gefühl unserer uralten Schuld -

#### Ball

([pringt auf; [tark)

Schuld muß gesühnt werden, gesühnt! Sie aber wollen ihr entlaufen.

#### Hdolar

Ich bringe mich selbst dar, um es auszutilgen . . . mit allem, was ich bin und kann. Ist das kein Opfer, das sühnt?

### Gall

(geht jett mit großen Schritten durch das Zimmer; ungeduldig) Sie seten sich mit ein paar Caffern auf eine Insel, um revolutionär zu schmusen, ha!

# Hdolar

(kleinlaut und unsicher)

Es macht vielleicht doch manchem Mut.

# Gall

hunger macht Mut. Und dazu brauchen wir nicht erst Sie. hunger und der haß - die bringen die neue Menschheit herauf.

(ganz unsicher)

Was also bliebe dann mir?

# Gall

Ihrem Uater zu gleichen. Ein echter Djemini zu fein. Sie können der Menschheit nicht besser dienen.

### Hdolar

(fich verzweifelt wehrend; leife)

Dein, nein.

# Gall

Aber Sie sind wie ein zu dünnes Gefäß. Ihre Wände lassen alles durch. Was nur irgendwo gedacht oder gewollt wird, sickert ein. Und das eigene rinnt aus. Sie können Ihr Wesen nicht halten, wie manche das Wasser. Armer Teufel. (Achselzuckend) Aber, mein Gott, es wird eben jedem sein Amt zugewiesen. Ihres ist: einen Nekrolog von Roderich zu verdienen.

# **Hdolar**

(tief traurig)

Wenn ich denke, was ich mir von dieser Stunde gehofft, wie ich mich nach ihr gesehnt habe, ganze Tage, Wochen lang über Ihre Blätter gebeugt —

# Gall

(ungeduldig, brutal)

Und auf welchem meiner Blätter steht, daß Sie sich mit einem Luder aus dem Bagno verheiraten sollen?

(eifrig, rasch)

Erinnern Sie sich nicht - (will weiter reden).

### Gall

(fährt ihm brutal ins Wort; höhnisch) Dein, ich erinnere mich nicht.

### Hdolar

Erinnern Sie sich nicht Ihrer Serie: Aus dem Leben eines Diebes -?

#### Gall

(aufmerksam werdend)

Ja?

### Hdolar

Die vor zwei Jahren erschien.

### Gall

Es lockte mich, die merkwürdigen Bewegungen im Dunkel schleichender gleitender Menschen zu zeigen.

#### Hdolar

Aber darunter war eine Legende.

Gall

Welche?

#### Hdolar

Darunter hatten Sie gesetzt, als Motto: "Es reizt mich oft enorm, zu stehlen, rauben, schänden . . . was weiß ich, um nur irgendwie zu manifestieren,

daß ich den alten Abmachungen der landläufigen Sittlichkeit meine Zustimmung versage."

#### Gall

(lacht amufiert kurz auf).

#### Hdolar

Damals ist in mir dieser Entschluß gekeimt. So meine ich es. So soll es wirken.

#### Gall

(sieht lächelnd auf Adolar; dann, fast gutmütig)

So vorzügliche Werke wie meine sollte man Kindern nicht in die hand geben.

# Hdolar

(blickt zu Gall auf; dann flehentlich, leife)

Cassen Sie mich nicht so vor Ihnen stehen. Erbarmen Sie sich doch. Ich will gern anders werden . . . so wie Sie meinen, daß es recht ist, daß ich soll. Aber — (von rechts schmettern jeht Crompeten und Posaunen das Glaubensmotiv aus dem Parsifal, das sogleich im Gange links, um eine kleine Cerz höher, aufgenommen und dann noch einmal rechts, um eine Cerz höher, wiederholt wird. Adolar zucht zusammen und steht einen Moment verwirrt, bestürzt; dann heftig erregt, aber leise) Aber doch nicht jeht! Ich kann doch nicht jeht — jeht doch nicht! (Rennt nach links.)

### Cobias

(durch die mittlere Cur links, die er offen läßt; um dem Prinzen zu melden)

Der Zug -

(da er Cobias erblickt, das Ceficht vor Wut verzerrt, Schreiend)

hast du nicht erst fragen können, hund? Ich will dich, verfluchter hund . . . ich will dich — (hebt den Fuß, um nach Cobias zu stoßen; da setzt draußen links der hochzeitsmarsch aus dem Lohengrin ein).

#### Cobias

(weicht Adolar aus; rasch, flebentlich) Um Gottes willen, hoheit, der Zug beginnt.

#### Gall

(hat Adolar am Arm gepackt und weggerissen; indem er ihn nach links vorn zieht, breit lachend)

Sehen Sie, so gefallen Sie mir ganz gut. Das war echt. Ein Naturlaut. (Läßt Adolar lachend aus und lehnt sich jeht links vorn an, um, die hände auf dem Rücken, zu beobachten.)

### Hdolar

(kommt, von Gall weggerissen, erst wieder zu sich, senkt den Ropf und legt beschämt die hand auf seine Augen).

#### Cohias

(geht an die Cur rechts, die von außen geöffnet wurde).

# Tricoli, der Organist und vier Chorknaben

(eröffnen den Zug, geben von der mittleren Cur links zur Cur rechts und verschwinden dann durch diese).

### Cobias

(an der Cur rechts; zu Cricoli)

Gleich beim Eingang links, über die kleine Treppe, geht's auf den Chor.

# Berzog Oriol

(erscheint links, wenn Cricoli rechts abgeht).

#### Nabich

(von links, dicht hinter dem herzog, etwas zur Seite).

### Hdolar

(geht, als der herzog links erscheint, rasch durch die Mitte zurück, um, wie bestimmt ist, die Braut aus dem Zimmer an der zweiten kleinen Cür links zu holen. Da fällt ein Kanonenschuß. Adolar zucht zusammen und blickt nach dem Meere. Ein zweiter und ein dritter Schuß. Die Musik verstummt, die Gäste drängen sich zusammen. hinter dem Molo wird eine lange schmale, ganz weiße Barkasse sichtbar, die pfeilschnell in den hafen biegt. Sie ist mit sechs ganz in weiße Seide gekleideten Matrosen bemannt und hat eine weiße Flagge, der ein goldenes Kalb ausgestickt ist. Adolar, erstaunt, zu Cobias)

Wer kann das fein? Kennst du die Flagge?

# Cobias

(verneint und tritt achselzuckend an Galls Boot, löst den Strick vom Pflock und zieht es ein wenig nach rechts, so daß nur der Schnabel sichtbar bleibt).

#### Gall

(ruft, da er Cobias an sein Boot treten sieht) Sotta. (Winkt ihr zu kommen; bleibt links vorn.)

#### Sotta

(auf Galls Ruf)

Ja. (Springt aus dem Boot und kommt, sich auf den Zehen wiegend, alle lustig betrachtend, zu Gall vor, zu dessen Füßen sie sich, mit gekreuzten Beinen, türkisch seht.)

# Herzog Oriol

(ift links stehen geblieben und blickt ruhig, nur sachlich interessert auf die Barkasse)

Ein goldenes Kalb in weißem Felde.

Nabich, Cann, Cimian, Habes, Fräulein Winden, ein großer Herr mit langem weißen Bart, ein kleiner Herr mit langem weißen Bart, ein russischer Student, eine Dame in Schwarz, eine russische Studentin, eine Münchner Malerin, eine kleine Soldatin der Heilsarmee und zwei reiche

# **Amerikanerinnen**

(sind auf den Schuß alle rasch aus der mittleren Cur links gestürzt und scharen sich nun neugierig hinter dem Herzog in der Ecke links).

### Roderich

(ist hastig aus der mittleren Cur links gestürzt, sogleich auf Gall zu, dem er sich auf alle Weise zu nähern versucht).

# Berold

(Araber; baumlanger Kerl in violettem haik und ungeheurem grünen Curban; steht in der Barkasse, die, ohne noch zu landen, hält, während die sechs weißen Matrosen sich auf die Ruder beugen; ruft schallend)

Seine Majestät Moritz der Erste, Kaiser von Wadelai, entbietet dem Doktor Adolar von Djemini seinen Gruß.

### Die sechs Matrosen

(kurz, stoßweise; wie drei Salven)

Barru - harru - harru.

(hat verlegen auf Cobias geblickt, der ihm ein Zeichen macht; schüchtern)

Bitte. Er foll mir willkommen fein.

# Herold

(fpringt an das Land, hält das Boot).

# Zwei Matrofen

(springen aus dem Boot und rollen einen großen schweren persischen Ceppich über die Stufen in das Zimmer auf, auf dessen Enden sie niederknien).

#### Cann

(hat gespannt nach der Barkasse gesehen und kommt jetzt, da er den Kaiser Moritz erkennt, gebeugt, mit der rechten hand das Cachen verhaltend, zu Roderich vor; sich vor Uergnügen schüttelnd, zu Roderich)

Moriti! Der kleine Moritil Veilchen . . . (mit dem Con auf dem ersten nächsten Wort) mein Freund!

### Roderich

(sehr aufgeregt, sehr rasch; leise, zu Cann)

Hh das ist ... der ist das! Der große Raffineur, der jett —

#### Cann

Moritil Ueilchen. Gott, wie oft — als ich noch Cohn hieß. Da sehen Sie, was ein Mensch alles werden kann: durch Petroleum. (Indem er die Schultern hoch zieht und mit der hand das Lachen verhält) Kaiser von Wadelai.

# Kailer Morits

(einundfünfzig Jahre; klein, gedrungen; starker Schädel mit energischen Zügen; das sehr dichte, sehr schwarze haar kurz geschoren, ganz kurzer, sehr dichter schwarzer Spitbart, hakennase; spricht langsam, indem er sich bemüht, rein zu betonen; Panama, weißer Flanell, weiße handschuhe, weiße Schuhe; steigt aus der Barkasse, kommt über den Ceppich bis an den Rand vor und winkt den beiden Matrosen ab; zu Adolar; gelassen hochmütig)

Ich freue mich sehr, Sie kennen zu lernen. (Reicht ihm nachlässig die hand hin.)

# Die zwei Matrosen

(springen auf einen Wink des Kaisers auf und eilen in die Barkasse).

# Hdolar

(drückt dem Kaiser die hand, immer ein wenig verlegen)
Ich habe viel von Ihnen gehört.

# Kailer Morits

(läßt die hand des Prinzen los; lächelnd)

Ich gebe (zeigt mit dem Jinger empor) dorthin, woher Sie kommen. Da mußten wir uns begegnen.
— (Immer sehr nachlässig, ganz Cercle haltend) Ich finde manche Ihrer Ideen recht interessant, wenn auch das Ceben freilich wohl ein bischen anders ist, als Sie denken. Hber ich liebe das, ich mag Idealisten gern.

### Cann

(ganz leife, zu Roderich)

Moritil. (Schleicht behutsam vor und sucht diskret dem Kaifer aufzufallen.)

(immer verlegen)

Ich suche nach meinen schwachen Kräften mitzuwirken, daß -

# Kaiser Morits

Ja. Nun darüber sprechen wir wohl noch einmal. Ganz interessant. Ich habe ja meinen geheimen Plan mit Ihnen, übrigens. Wie wär's, Sie kämen an meinen Hof?

# Hdolar

Ich weiß nicht, Majestät -

# Kaiser Morifs

(lächelnd)

Ich bin ein bischen geradezu. Nun überlegen Sie das einmal. Was Sie da neulich schrieben, in Ihrem offenen Brief an die Nation, über das Ende der alten Rassen und die Geburt einer neuen, einer Rasse der Arbeit, der Kraft, der Cat, das hat mir sehr gefallen. (Lächelnd) Werden Sie mein Posa, nur hoffentlich mit mehr Glück. Es soll Ihr Schade nicht sein. (Blickt nun erst nachlässig über die Gäste, bemerkt den herzog und nickt ihm lächelnd zu) O der herzog.

#### Nabich

(hat Gelegenheit zu einer Aufnahme mit seinem Kodak gefunden; man hört diesen knacksen).

# Herzog Oriol

(fieht den Kaifer unbeweglich mit fteinernem Gefichte an).

# Kailer Morits

(einen Moment durch die starre haltung des herzogs etwas befangen, indem er sich rasch wieder zu Adolar wendet)

Aber ich habe gestört, nicht? Cassen Sie sich durchaus nicht --

### Hdolar

Das Fest soll eben beginnen, ein kleines Liebesmahl, die Trauung ist dann erst morgen. Wenn Majestät also —

# Kaifer Morits

Gern. (Erblickt jetzt Lann; rasch, in einem anderen, etwas singendem Cone) Gott, das ist doch aber — (tritt rasch auf Lann zu) Isidor! (Beherrscht sich, da Lann sich feierlich tief vor ihm verneigt, sogleich wieder und bleibt stehen; huldvoll, zu Lann) Wie geht's Ihnen denn immer, lieber Lann?

### Hdolar

(hat sich vor dem Kaiser leicht verneigt und geht nach links, durch die zweite kleine Cür links ab, die er offen läst.)

# Cobias

(gebt hinten nach links herum und ordnet die Gäste wieder in den Zug ein. Auf sein Zeichen beginnt im Gange linksdann wieder der hochzeitsmarsch aus dem Lobengrin).

#### Die sechs Matrosen

(rudern die Barkasse nach links ab).

### Roderich

(vorn links; sucht fortwährend Gall aufgeregt zu harangieren; er hält sich im Zuge dann an Cann).

### Gall

(steht die ganze Zeit unbeweglich, an die Mauer gelehnt, die Arme über der Brust verschränkt, nur manchmal leise mit dem Juße die vor ihm kauernde Sotta berührend; er schließt sich dem Zuge nicht an, sondern bleibt).

### Cann

(hat sich, als der Kaiser ihn erkennt, sehr feierlich tief vor ihm verneigt; jetzt, auf des Kaisers Frage)

Gott, man lebt. Bei (mit dem Con auf dem erften nächsten Wort) den Zeiten!

# Kailer Morit

(lächelnd)

Sie haben sich doch wirklich nicht zu beklagen.

# Cann

nu, Majestät doch auch nicht.

### Cobias

(kommt aus der Ecke links wieder in die Mitte; zum Kaifer und zum herzog, indem er auf die Cur rechts zeigt)

Also bitte . . . ja aber wer - ? (Verstummt verlegen und sieht den Kaiser und den herzog fragend an.)

# Kailer Morig

(versteht, was Cobias meint; lächelnd zum herzog)
Wer von uns beiden tritt vor? (Critt zurück,
liebenswürdig) Ihr haus ist das ältere.

### Cann

(zu Roderich, mit dem er sich in den Zug rangiert; leise) Unstreitig.

# Herzog Oriol

(fteinern)

Aber ich bin kein regierender.

# Kaifer Morig

(leichthin zustimmend)

Alfo. (Schreitet allein dem Zug voran, durch die Cur rechts ab.)

# Herzog Oriol

(schreitet hinter dem Kaiser Morit, allein durch die Cur rechts ab).

#### Hdolar

(aus der zweiten kleinen Cur links; führt Jessie in die Mitte und dann, hinter dem Herzog Oriol, durch die Cur rechts ab).

### Jessie

(vierunddreißig Jahre; klein, dick; glatte schwarze haare, in der Mitte gescheitelt; ein breites fahles welkes Gesicht mit einem lauernden Zug; den Blick der großen schwarzen Augen starr gesenkt, hält sich gewaltsam; einfach schwarz gekleidet; mit Holar aus der zweiten kleinen Cur links, durch die Cur rechts ab).

### Cann

(im Zuge mit Roderich; zurück auf die Musik zeigend)

Da ist es aber (mit dem Con auf dem nächsten Wort) fie, die nix befragt werden darf.

# Roderich

(im Zuge mit Cann; in feiner Art fprudelnd)

Einer Niobe gleich, Niobe der sozialen Not. (Durch die Cur rechts ab.)

#### Cann

Kunststück. (Durch die Cur rechts ab.)

Cimian, Sabes, Fräulein Winden, Nabich, der große Serr mit langem weißen Bart, der kleine Serr mit langem weißen Bart, der russische Student, die Dame in Schwarz, die russische Studentin, die Münchner Malerin, die kleine Soldatin der Seilsarmee und die zwei reichen Amerikanerinnen

(zu zweien oder dreien rangiert, durch die Cur rechts ab).

Die vier Diener, der Pförtner, der Gärtner, der Koch, der Jäger und die Kammerfrau

(schließen den Zug; durch die Cur rechts ab).

# Cobias

(geht als der lette, gibt an der Cur rechts ein Zeichen nach dem Gange links, auf welches die Musik verstummt; dann durch die Cur rechts ab; die Cur bleibt offen).

# Sotta

(lehnt den Kopf an Galls Bein und wett ungeduldig).

#### Gall

(fährt sanft mit der hand über Sottas Locken, zärtlich)

Noch ein bischen Geduld, klein Isotta. Wir wollen doch Cricoli hören. Dann gleich. (Läßt ihren Kopf aus und geht langsam nach rechts. Man hört rechts draußen Stühle rücken und Celler klappern.)

(rechts draußen; haltig, kurz)

Liebe Schwestern und Brüder! Laßt uns dies einfache Mahl in herzlicher Liebe vereint genießen.
Nachher will ich dann noch einiges vorbringen, was
ich auf der Seele habe. (Man hört, wie er sich setzt.
Kurzes Gemurmel. Dann Stille. Eine Orgel ertönt mächtig.
Die Stimmen der Knaben beginnen, bald setzt der himmlisch
jauchzende Sopran Cricolis ein. Kantate von Bach.)

#### Gall

(ist, als die Orgel beginnt, an die Cur rechts getreten und lehnt sich zuhörend an. Die Musik bewegt ihn tief. Plötslich, wütend, indem er seinen Plats an der Cur rechts verläßt)

Und dabei können die Schweine fressen. (Geht rechts vor, wirft sich in einen der Stühle, beugt sich vor, stütt den Arm auf, preßt die hand an die Stirn und lauscht, die schwellende Stimme Cricolis trinkend, während Cränen über seine häßlichen Wangen rinnen; plötslich schluchzt er röchelnd laut auf, verbeißt es aber gleich.)

#### Sotta

(hört Gall schluchzen, schleicht leise zu ihm, kauert vor seinem Stuhl, schmiegt sich an ihn und reibt ihren Kopf an seinen Armen wie ein zutraulicher guter hund).

### Gall

(das Köpfchen Sottas streichelnd; tief bewegt; leife)

Das gibt es. Das gibt es und — man muß sterben. Das verlassen. (Lauscht wieder; dann, indem er immer Sottas Köpschen streichelt, in einem anderen Con, mit stillem hohn, aber ganz leise, um nichts von der Stimme

Bahr, Grotesken.

Cricolis zu verlieren) Und ich hätte siebzig Jahre werden können, denk ich oft. Uielleicht. Wenn ich einen natürlichen Beruf hätte. Es gibt Ceute, klein Isotta, die einen natürlichen Beruf haben. Cehnen an einem beißen Stein im hafen, bis das Schiff kommt, beben dann den Korb und rufen: Mandoli! Oder liegen im Gras und schauen weiden zu. Cautcht wieder dem Gesange; dann, grimmig, aber ganz leife) Ich aber habe mir gewählt: täglich mein Gehirn aufzuschneiden, damit das Pack zu lachen hat, für seinen Sou, ha. - Und es gibt doch (mit dem ton auf dem nächlten Wort) das! (Caufcht wieder; flufternd) Forch, Sotta, klein Isotta, liebes Cier, borch nur, wie das Leben ift. (Verfinkt laufchend. Plotlich bort man nebenan rechts Jessie schrill aufkreischen, verworrenes Beräusch von Cellern und Messern, Adolars heiser streitende Stimme, Selfelrücken, rufen, Cumult, der Gefang bricht plotlich ab. gleich darauf auch die Orgel. Gall fteht erstaunt auf und tritt nach rechts, während Sotta unbekummert kauern bleibt.)

### Jessie

(stürzt rasend durch die Cür rechts herein, in höchster Wut)
Der Ceufel soll ihn holen, den blöden Sauhund!
Was weiß denn ich, wie er das gewohnt ist —

# **Timian**

(dicht hinter ihr, eine Serviette vorgebunden; aufgeregt, indem er sie zu beschwichtigen sucht, sehr rasch)

hören Sie doch nur, es ist ein Migverständnis, beste Frau -

### Roderich

(dicht hinter Jessie, eine Serviette in der hand schwingend; aufgeregt, febr rasch, durcheinander mit Timians Worten)

Lassen Sie sich nur erklären — (Der Carm nebenan wächst.)

# Erster Diener

(durch die Cur rechts, rennt nach der mittleren Cur links und dort ab).

#### *<del>Jellie</u>*</del>

(indem sie zur zweiten kleinen Cur links will; immer aufgeregt schimpfend)

Was denn noch? hauen lassen, ... von so einem. Wenn ich nicht einmal mehr essen darf, wie ich will, da pfeif ich ihm was.

#### **Timian**

(links neben ihr, in sie hineinredend) Aber begreifen Sie doch nur, beste Frau -

#### Roderich

(rechts neben ihr, um die Wette mit Cimian in sie hineinredend)

Er hat es ja nicht so gemeint, es wird sich alles aufklären -

### Cobias

(durch die Cur rechts, die er hinter fich schließt, so daß der Lärm verstummt, indem er nach links rennt)

Dur Ruhe, um Gottes willen, der Prinz liegt in Ohnmacht. Man muß um einen Arzt — (rennt durch die mittlere Cur links ab).

# **Fessie**

(kreischend)

Soll er sich eine von seinen dreckigen Prinzessinnen holen, wenn er (mit dem Con auf dem nächsten Wort) das will.

# **Cimian**

Aber Sie hören einen ja nicht an.

# Roderich

Wenn man Ihnen schon sagt — (fast Jessie am Arm) lassen Sie sich doch nur —

### **Jessie**

(ftößt Roderich weg, daß er taumelt)

Weg oder —! (Die hände in die hüften stemmend) Ich pfeif ihm was, auf das ganze Narrenhaus pfeif ich — da! (Reckt die Zunge beraus und rennt zur zweiten kleinen Cür links.)

# **Timian**

(der sich feige zur Seite gedrückt hat, ruft ihr nach) Bedenken Sie, was Sie sich verscherzen!

# *<del>Jellie</u>*</del>

(schon die Klinke in der hand; höhnisch)

Den? Nein. Vor dem könnt' man ja gar keine Hehtung haben, der eine wie mich nimmt, pfui Teufel. Aber zahlen soll er, daß er schwarz wird. Da gibt's noch ein Gericht dafür. (Durch die zweite kleine Cur links ab, schlägt sie zu und verriegelt gleich.)

### Roderich

(dem fie die Cur vor der nase zuschlägt, prallt zurück).

### **Timian**

(will ihr nach und ergreift die Klinke)

Zugeriegelt.

### Roderich

(indem er enttäuscht in die Mitte kommt) Nichts zu machen.

# Cimian

(indem er Roderich folgt)

Wie wird das nun werden?

# Roderich

Peinlich, furchtbar peinlich'; wird nicht gut wirken, wenn man es erfährt.

#### Gall

(von rechts, mit einem Schritt auf Roderich und Cimian zu; rubig fragend, bestimmt)

Was war denn?

### Timian

(achselzuckend)

Bott, der Prinz ist eben ein Afthet.

# Roderich

Aber schlagen hätte er nicht sollen.

### **Cimian**

Er war sinnlos, vor Wut. Sie haben sie nicht gesehen, ich saß neben ihr, es war wirklich nicht schon.

# Roderich

Schauerlich war es, felbstredend.

# Timian

(zu Gall, erklärend)

Dämlich -

Gall

(gelpannt)

Dämlich?

### **Timian**

Also das Fest begann, Tricoli sang -

# Roderich

himmlisch! Eine Stimmung! Nietssche, gesungener Dietssche. Zarathustra.

### Gall

(leicht ungeduldig über Roderich)

Und?

### Cimian

(achfelzuckend)

Ja. Sie hatte nun schon mit dem Fisch etwas merkwürdig hantiert, die Niobe -

# Roderich

Aber nun —

# Gall

(allmählich erratend, indem er das ganze Cesicht breit verzieht, mit diabolisch funkelnden Augen)

0.

# Cimian

Als nun aber der Braten kam und sie ein großes Stück auf dem Messer in den Mund schob -

# Roderich

(eifrig, fehr rasch)

Und das Brot hat sie in die Sauce getunkt.

### **Timian**

(mit den letten Worten Roderichs zugleich, rubig) Da verlor eben der Prinz die Besinnung.

#### Gall

(fängt plötlich auf beiden Füßen zu hüpfen an wie ein Bock, immer rascher, immer höher, durch das Zimmer rasend, indem er bei jedem Sprung immer schriller schreit)

ha. ha. ha. ha. ha.

# Roderidi

(tritt verdutt an die Cur rechts)

Was hat er denn?

# Timian

(folgt Roderich an die Cur rechts; achselzuckend) Man erlebt hier manches, in diesem haus.

### Adolar

(erscheint in der Cur rechts, sehr bleich; lehnt sich an und spricht nach rechts in den Saal zurück; seine smatte Stimme forcierend)

nein, bitte. Wirklich. Cut mir den Gefallen und laßt euch nicht stören. Dur noch ein bischen frische

Luft und mir ist wieder gut. Ich komme dann gleich. Musik! (Zu Roderich und Cimian, mit einer Gebärde, daß lie rechts eintreten sollen) Bitte, meine herren. (Die Orgel setzt ein.)

# Roderich und Timian

(mit einer leichten Verbeugung gegen Adolar, rasch rechts ab; sie schließen die Cur, man hört die Musik nicht mehr).

### Gall

(hat, wie der Prinz erscheint, zu springen und zu tanzen aufgehört, steht vor der mittleren Cur links, Adolar mit großen Blicken erwartend, und gibt Sotta mit der hand ein leichtes Zeichen, ins Boot zu gehen).

#### Sotta

(geht auf Galls Zeichen zum Boot, loft den Strick vom Pfosten, zieht es nach links, so daß es wieder ganz sichtbar wird, und sett sich, indem sie mit der hand an eine der Stufen greift, um so das leise schwankende Boot festzuhalten).

# Hdolar

(noch an der Cur rechts, blickt zu Gall auf, senkt dann den Kopf; beschämt, traurig, leise)

Sie hatten recht.

### Gall

(immer den Blick auf Adolar; fest und rubig) Verzeihen Sie.

#### Hdolar

'(der kaum auf ihn hinhört; verloren)

Ich weiß gar nicht, wie denn idas über mich kam . . . was denn nur plötslich mit mir war!

### Gall

(ruhig, icharf, ichneidend)

Ich habe Sie verkannt. Sie sind noch zu retten. Denn -

# Adolar

(fieht verstört auf)

Denn?

# Gall

(falich, pathetisch)

Denn noch — noch tönt in Ihnen die Stimme der Natur.

# Adolar

(fcmerzlich)

Sie verhöhnen mich noch.

# Gall

(rasch, hell, stark)

Nein. (noch heller, noch stärker) Nein. — Denn Sie haben mich überführt: Sie können noch, was ich Ihnen niemals zugetraut hätte.

# Adolar

Was?

#### Gall

Eine Cat, die aus uns wie der Blit aus der Wolke fährt, unbedacht, unbegehrt, stärker als der armselige Verstand, vor ihm und gegen ihn und

über ihm. Ich habe Sie für einen bloßen Buchstaben gehalten, aber es zeigt sich, Sie sind ein Mensch. Ich gratuliere.

# **H**dolar

(wieder ganz versunken)

Ich begreife gar nicht, wie das mit mir geschah . . . ich kann's noch immer nicht verstehen . . . was war nur? Es fuhr so plötlich über mich — (bricht ab).

# Gall

Der Jobber Morits Veilchen im Gottesgnadentum und ein Djemini als Erlöser, begreifen Sie meinen haß auf die Zeit? Aber jener wird sich beim ersten Loup auf der Börse besinnen und nun zeigt es sich, daß auch Sie noch leben. Der Mensch ist doch stärker, als was er sich denkt. (Indem er sich die hände reibt) burra.

### Cobias

(fturzt durch die mittlere Cur links)

Prinz Wistian ist entsprungen. (Auf Sotta zeigend) Das Kind! Daß er nur das Kind nicht erwischt.

### Eriter Diener

(stürzt aus der Cur rechts, entsett) Prinz Wistian soll im Park sein.

# Wiltian

(durch die erste Cur links; nur in hemd und hose; torkelt lallend vor, erblickt Sotta, brüllt ungeheuer, will sich brüllend

auf sie werfen, wird aber von Gall, Cobias und dem ersten Diener gebändigt und fortgebracht, indem er wüst um sich schlägt und tobend flucht; dann durch die mittlere Cur links ab).

#### Gall

(ist vor das Boot gesprungen; brüllend)

Schuft. (Er packt Wistian am Kragen und hält ihn fest, so daß ihn Cobias und der erste Diener von hinten bändigen können.)

### Cobias und der erste Diener

(springen auf Wistian von hinten los, bändigen und schleppen ihn zur mittleren Cur links; dann mit Wistian, ihn stoßend und tragend, durch die mittlere Cur links ab).

### Gall

(nachdem er Cobias und dem ersten Diener geholfen hat, Wistian zur mittleren Cur links zu bringen; noch an der Cur, gelassen, kalt, höhnisch)

Er kann ein gutes Werk tun, er soll sich an das Fräulein Kamilla wenden, (mit einer kurzen Gebärde der hand, nach der Cur rechts hin) da, nebenan. (Schließt die Cur, so daß man das Gebrüll Wistians nicht mehr hört, schüttelt sich dann, wie um dies alles abzuwerfen, geht zum Boot, beugt sich auf Sotta und streicht ihr haar leise; still zärtlich) Sotta, klein Isotta.

# Sotta

(ist die ganze Zeit unbekümmert im Boot geselsen).

### Hdolar

(lehnt bleich an der Cur rechts; entsetht, leise) Wir. Wir.

(wendet sich nach Adolar um, bleibt aber am Boot; ruhig, höhnisch, mit einem Blick auf die mittlere Cur links)

Ihr haus hat doch' noch einen starken Fond von ungebrochener Kraft. — Nein, Sie sind kein Anfang. Ihr seid das Ende.

# Adolar

(ver[tört)

Und keine hoffnung, keine?

### Gall

Für Sie? Doch, Hoheit. Melden Sie sich bei Ihrem Uater. Man wird Ihnen gnädig sein, man ist die liberalen Kronprinzen gewohnt. Kehren Sie heim, melden Sie sich bei Ihrem Uater. Es ist das einzige. Zum Erlöser — nein! Zum Erlöser langt's nicht. Hber Sie können noch einen ausgezeichneten Korpskommandanten geben. Melden Sie sich bei Ihrem Uater. (Springt ins Boot und ergreift die Stange, um es langsam aus dem hafen nach dem Meer zu stoßen.)

# Hdolar

(verloren, leife)

Einen Korpskommandanten? Und darum —? ... Einen Korpskommandanten?

(Uorhang.)

# Der Faun

An Franz Blei



# Personen:

Edgar Helmine, seine Frau Hans Eva, seine Frau Luzinde, ihre Nichte Onkel Erdulin Ein Brigant Das Mädchen

Beute. Im Gebirge.



In einer Uilla. Einrichtung aus alten bäuerlichen und modernen englischen Möbeln.

Links zwei Curen: die erfte zum Zimmer Belminens, die zweite zum Zimmer Evas: an der Wand zwischen den beiden Curen ein Pianino, davor ein Stuhl; in der Wand neben dem Pianino ein elektrischer Knopf. Zur Mitte bin um einen kleinen runden Cifch vier fehr schwere, fehr breite, fehr tiefe englische Stühle aus grauem Leder; auf dem kleinen runden Cifche Zigarren, Zigaretten, Afchenschalen, hefte, Bucher. Rechts zwei Curen: die erfte größere zum Zimmer Luzindens, die zweite kleine zur Küche; an der Wand zwischen den beiden Curen ein geblumtes Biedermeiersofa, davor ein alter viereckiger Tisch mit fünf bunten Bauernstühlen; auf dem Cifch Uafen und alte Kruge. Binten in der Mitte eine große offene Cur zum Balkon, von welchem man nach links und nach rechts über je drei Stufen in den Carten gelangt. In der Ferne Wald, darüber Berge. Morgen. Dämmerung, die sich allmählich erst lichtet.

# Sans

(banaler junger Mensch; was die Frauen einen "hübschen Kerl" nennen; lustig, frech, selbstbehaglich, etwas plump; in der Dreß eines Radlers; die Schuhe in der hand; er öffnet behutsam die erste Cür links, drückt sich aus dem Zimmer, schließt sie sachte, schleicht zum Balkon, zieht die Schuhe an, sieht lächelnd noch einmal nach der ersten Cür links und dreht schmunzelnd die dünnen Spitsen seines Bärtchens auf. Dann nach rechts in den Garten ab. Pause. Es wird heller).

7

# Edgar

(dreißig Jahre: groß, Schlank, ernstes Gesicht, entschloffene kurze Bewegungen, heftigkeit im ganzen Wefen; als Berg-Iteiger gekleidet, Lederhofe, nachte Knie, die genagelten Schuhe zusammengebunden über die Schulter gehängt; er öffnet raich die zweite Cur links, tritt ungestum aus dem Zimmer, stößt sie heftig zu, erschrickt, lauscht, ob ihn der Carm nicht verraten hat, kommt dann vor, hockt sich auf die Cehne des einen der schweren Ledersessel und zieht die Schube an, ungeduldig an den Schnuren reißend. Dann blickt er auf, lehnt sich ein wenig zurück, rumpft angeekelt die Lippen, mit einem höhnischen Blick nach der zweiten Cur links, reift feine Cabatiere aus der Cafche, zundet eine Zigarette an und raucht gierig, den Rauch in beftigen. kurzen Stößen ausblasend; er startt vor sich bin, das Kinn vorgeschoben, mit einem Ausdruck von Verdruß und Ekel; im Garten beginnen die Vogel laut zu schreien; er fährt auf, horcht binaus, erhebt sich und will, behutsam auftretend, eilig fort, aber vor dem Balkon hält er noch plötlich. wendet fich ganz um. fieht langfam auf und blickt lange nach der erften Cur links; dann zucht er die Achseln, schüttelt sich, reißt an seinem Kragen und entschließt sich mit einem Ruck, über den Balkon durch den Garten zu enteilen; es ist schon ganz hell geworden, die Uogel lärmen, die Bäume biegen sich in leisem Wind und es glänzt der Berg: lange Paule).

### Eva

(einundzwanzig Jahre; klein, blond, keck; im "Dirndl-kostüm"; ein buntes Cuch um; aus der ersten Cür links; steckt erst nur vorsichtig den Kopf herein, lauscht, kommt auf den Zehen, drückt sachts die Cür zu, lehnt sich an, atmet ein, erschauert in der Frische, zieht ihr Cuch sester, blinzelt sistig, ballt die rechte hand und schüttelt sie vergnügt, indem

sie, den Kopf senkend, den hals eindrückend, die großen weißen Zähne zugepreßt, wie eine Kate schnurrt; dann besinnt sie sich, blickt nach der zweiten Cür links, horcht, schleicht leise hin, horcht wieder, klopft kurz und ruft leise)

Belmine! (Da sie nichts hört, wendet sie sich zögernd ab. geht langsam, immer noch einmal nach der zweiten Cur binborchend, zum Balkon, tritt binaus, bieat fich, debnt lich. Itreckt sich, das Köpfchen in die hinter ihm verschlungenen hände zurückgelegt, atmet den Morgen ein, kehrt dann lässig wieder um, kommt langsam, immer den Kopf in die hande zurückgelehnt, die Augen halb zu, die nuftern blähend, ein Lächeln um die starken weißen Zähne, sich wiegend, wieder ein paar Schritte vor, steht eine Weile, lauscht auf den Carm der Uogel und afft ihnen pfeifend nach, einmal und, da der Vogel zu antworten Scheint, noch einmal und ein drittesmal; dann loft fie langfam die hande, ballt sie, streckt die Arme aus, zieht sie ein, wiederholt dies schneller, beugt die Knie, streckt sie und verweilt halb turnend, halb tanzend, bis fie plötich wieder zur zweiten Cur links (pringt und nun (tärker klopft und lauter ruft) helmine! (Und da sich wieder nichts regt, ungeduldig) Belmine! Es ist Zeit. Wir muffen tauschen. (Und lachend, indem sie an der Cur zu trommeln beginnt) Und ich bin auch zu begierig, helmine! hel - (Sie bricht ab. da fie das Geräusch der aus der ersten Cur rechts eintretenden Luzinde hört, wendet sich rasch um und tritt von der Cur weg; verwundert, kurz) 0! Luz!?

#### **fauzinde**

(fünfzehn Jahre; lang, schmal, blaß; seltsam scheu; sehr verwirrt, wenn man sie anspricht; blickt verlegen weg, wenn man sie ansieht; stockt oft mitten im Satze und wird plötslich rot; in einem einfachen, losen weißen Gewande, mit einem breiten Strohhut, ein kleines Buch in der

hand; aus der ersten Cur rechts, erschrickt, da sie Eva erblickt; dann, verwundert)

Cante!?

#### Eva

(mißtrauisch, ob Luzinde etwas bemerkt hat) So zeitlich?

#### Luzinde

(indem fie den Kopf senkt; erschauernd, in tiefer Angst) Sie schreien so.

Epa

Wer?

#### fruzinde

(mit einer ängstlich abwehrenden Gebärde zum Garten, nach den pfeifenden Vögeln bin; leise zitternd, geheimnisvoll)

hör doch nur! hörst nicht?

#### Epa

(lachend)

A fo . . . die! (Ahmt wieder den Pfiff der Droffeln nach.)

#### Luzinde

(erschrickt heftig bei dem Pfiff der Eva und streckt beschwörend die hand aus; scharf)

Nicht! — (Beherrscht sich; in einem sanfteren Con). Bitte nicht, Cante.

#### Eva

(hört sogleich zu pfeifen auf und sieht Luzinde verwundert an)
Dummes! Was hast denn? (Kommt langsam auf Luzinde zu.)

#### Luzinde

(verlegen, furchtfam)

Ich weiß nicht . . . Sei nicht bos. (Mit einem seltsam ängstlichen Con hilfloser Verwunderung; leise) Ich weiß es nicht.

#### Eva

(kommt auf sie zu, sieht sie lächelnd an, schlägt sie mit dem Finger leicht auf die Wange)

Also was?

#### faizinde

(zuckt zusammen, weicht ihr aus, geht vor, legt die Bände auf die Lehne des einen der Ledersessel und steht sinnend).

#### Eva

(sieht ihr lächelnd nach, schüttelt den Kopf und ahmt dann wieder den Pfiff der Drosseln nach).

#### Luzinde

(zucht wieder zusammen, beherrscht sich aber sogleich, da sie merkt, daß es ein Scherz ist, wendet sich halb um und lächelt mühsam)

Du hast ja recht, ich bin kindisch.

## Eva

Was träumst du dir da wieder zusammen?

## Luzinde

(plötslich sehr rasch)

nämlich wenn sie so schreien - (Stockt.)

(fragend)

Wenn sie so schreien?

Luzinde

(traurig)

Du lachst mich aus.

Eva

(lustig, feierlich)

Ich schwöre.

Luzinde

(wieder mit einem Ruck, sehr rasch) Wenn sie so schreien — (Bricht ab.)

Eva

(fragend)

Dann?

Luzinde

Ja, das ist schwer zu sagen. Nämlich . . . mir wird dann . . . ich hab dann das Gefühl, als ob ich jetzt und jetzt plötzlich verstehen würde — (mit einem starken Con, aber leise) alles verstehen . . . was die Vögel sagen, Wort für Wort. (sie schüttelt sich vor Angst.)

Eva

(leicht [pottend)

Uielleicht.

Luzinde

(Ichreit auf)

nein.

(ein wenig erschreckt)

Kind! Was - (Kommt auf fie zu.)

## Luzinde

([chwer)

Denn das mußte . . . (atmet tief) das mußte furchtbar sein . . . denk ich mir. (hält sich unwillkurlich die Ohren zu; leise) Nein.

#### Eva

(hinter ihr, tippt fie leicht auf die Schulter)

Du.

## Luzinde

(in einem leichten Con)

Ich weiß, es ist dumm. Aber ich kann mir nicht helsen, ich . . . fürchte mich so. Selbst vor den Blumen manchmal. Plötslich muß ich denken: Dur ein Glück, daß sie nicht reden können! Das wäre schrecklich. (Schwer und seltsam, aber leise) Denn alle, Vögel, Blumen, alle . . . haben Furchtbares zu sagen . . . kommt mir vor. (Wieder in einem leichten Con) Ich weiß es, es ist dumm, aber ich bring's nicht los. (Da sie den Blick Evas auf sich spürt, emporsehend) Was schaust du so?

#### Eva

(hat Luzinde lächelnd angesehen; jett schüttelt sie verneinend den Kopt)

Trofte dich. Jede war einmal fo. Aber dann -

Luzinde

(gelpannt)

Dann?

Eva

Dann? (Cacht) Dann - rate.

Luzinde

(fehr aufmerkfam)

Weiß nicht.

Eva

Dann, Dummes - heiratet man. (Cacht.)

Luzinde

(wird feuerrot, wendet sich haltig um und rennt auf den Balkon).

Eva

(erstaunt und ärgerlich)

Luz! Du bist doch wirklich - (sehr scharf) hörst du, Luz!?

Luzinde

(bleibt auf den zweiten Anruf stehen, wendet sich halb, ohne hinzusehen, und sagt mechanisch, wie ein gehorsames Kind)

Ja, Cante.

Eva

(leichthin, nach einer kleinen Pause) Wo willst du denn hin?

Luzinde

Blumen suchen.

(nach einer kleinen Pause, mit leichtem Spott) Um einen Kranz zu winden?

#### Luzinde

(leise)

Ja, Cante.

Eva

(leicht [pottifch, langfam)

Für -?

#### Luzinde

(haftig, flehentlich; mit einem Blick zur ersten Cur links)
Ta. Cante.

Eva

Dimmst mich mit?

#### fruzinde

Gern, nur - (Zögert, mit einem Blick zur erften Cur links.)

Eva

Was denn?

#### faizinde

(verlegen, leife)

Ich möchte nur erst . . . ist helmine schon -?

#### Eva

(vertritt Luzinde den Weg nach links; bestimmt)

Nein. Caf. (Absichtlich laut zur zweiten Cur links bin sprechend) helmine schläft noch. Es wurde gestern spät. Wir safen noch lang.

### Luzinde

(mit einem Blick auf die erste Cur links; innig, leise) War sie sehr traurig?

#### Eva

(erstaunt, da sie Luzinde nicht gleich versteht)

Craurig? (Cacht plöblich auf, da sie Luzinde zu verstehen beginnt) Weil -?

Luzinde

(heftig)

Es ist doch entsetzlich.

Eva

(lachend)

Daß Edgar -? (Unterbricht sich; lachend) nun, kleine Luz, wer einmal dein Mann wird, der -

Luzinde

(raich, rauh)

Die.

Eva

(ihren dumpfen Con nachahmend, ausspottend)

Die.

Luzinde

(außer sich, bebend vor Erregung, ganz leise) Ich heirate nie.

Epa

(lachend)

Weil Edgar -?

Luzinde

Es ist abscheulich von ihm.

Eva

(kopfichüttelnd)

Weil Edgar einmal ein bissel in die Berge geht?

Luzinde

Und läßt sie allein! Und sie kränkt sich so!

Eva

(belustigt)

Wie du dir das denkst! Immer nur beisammen, hand in hand, aber das Leben, Kind, ist kein Gedicht. Cott sei Dank.

fazinde

Es kränkt fie doch fo!

Eva

(kurz ablehnend)

Ħ.

#### Luzinde

(leife, fehr eindringlich)

Ich weiß es doch. Sie sagt nichts, aber ich spur's, ich spur's. Die ganze Zeit schon. (Angstlich, tast weinend) Und sie tut mir so furchtbar leid! (Ausbrechend) Er verdient sie gar nicht.

#### Epa

(zwischen Lachen und Staunen über ihre Beftigkeit; beichwichtigend)

Luz, Luz! Was fällt dir ein? Dummes!

#### Luzinde

(will fich faffen; verwirrt, beschämt)

Ist es denn . . . ist es denn aber nicht wahr? (Regt sich wieder auf) Sie geht herum und härmt sich ab, ich spür's doch und — und kann ihr nicht helfen! Kann ihr nicht helfen! (Sie beginnt leise zu weinen.)

#### Eva

(nimmt fie, streichelt fie; gutmutig)

Ach Gott, Armes, Kleines, Dummes, was träumst du dir da zusammen!

#### Luzinde

(macht sich von Eva los; rasch)

Sag' ihr nichts, ich bitt' dich! Nicht wahr, Cante, du versprichst mir -?

#### Eva

(beschwichtigend; leichthin)

Nein, nein — (ernster, fast ein bischen tantenhaft) Aber dafür, Mädel, hörst du —?

## Luzinde

(indem fie ihr haar ordnet)

Ja? Was, Cante?

#### Epa

Nicht so dumme Dinge denken, das bildest du dir bloß nur alles ein, helmine denkt nicht daran.

#### Luzinde

(ftarr vor fich bin, fehr ernft, versonnen)

Meinst du?

Eva

Gewiß.

Luzinde

Aber wenn Edgar doch -

## Eva

Gern ein bischen kraxelt? Deswegen? (Schlägt sie leicht auf die Wange.) Und du doch auch!

#### kuzinde

([chmerzlich)

Ich!

#### Eva

(ihren dumpfen Con nachahmend und ausspottend)

Id!

# Luzinde

(fehr traurig, ganz einfach)

Ich habe doch niemanden auf der Welt!

#### Eva

(sieht, durch ihren Con betroffen, neugierig auf und schüttelt den Kopf; vor sich bin)

Wenn man dich bort!

## Luzinde

(die ganz vergift, daß ihr Eva zuhört; ganz verloren und versunken)

Er aber hat . . . (leise, zärtlich) er hat helmine. (Schließt die Augen, ihr Cesicht leuchtet auf; leise lächelnd, indem sie den namen innig wiederholt) helmine.

## Eva

(fieht ihr zu, wird ernft und fchüttelt leife den Kopf).

## Luzinde

(genießt noch einen Moment den geliebten Namen, plötslich erlischt das Lächeln, ihr Gesicht wird starr; dumpf, indem sie die Achsel zuckt)

Und läßt sie allein.

## Eva

(in einem geflissentlich leichten Con) Wie Meiner mich.

## Luzinde

(wie plötlich erwachend; verständnislos fragend) Wie?

## Eva

Oder nicht? Aber mich beklagst du nicht!

## Luzinde

(ganz erftaunt)

Warum denn?

Macht's mein herr Gemahl anders?

## Luzinde

(versteht jest erst; lacht wie über einen Scherz) Ach so.

## Eva

Ja. Bans ist auch fort.

# Luzinde

(leichthin)

In die Stadt.

## Eva

In die Stadt oder auf einen Berg, darauf kommt's nicht an.

# Luzinde

(ra(ch)

Aber du und — (wieder mit jenem zärtlichen Con) Belmine!

## Eva

(spottend, doch ein wenig gereizt)

Danke. (Ahmt ihren Con nach) Ich und helmine. (Ein wenig gereizt) Natürlich.

## kuzinde

(verwirrt)

Verzeih, ich meine nur, ich — (Stockt und sieh sie hillos an.)

(sieht sie scharf an; dann, seltsam lächelnd, leicht mit dem Zeigefinger drohend)

Du, du!

## Luzinde

(wird plotslich blutrot, zucht zusammen und schreit auf)

Nein! (Erschrickt selbst über ihren Con und wendet sich heftig ab, zum Balkon bin; dann, leise, rasch, um nur etwas zu sagen) Nämlich, Cante, schau, du —

# Epa

(das Gespräch ablehnend, beschwichtigend, indem sie nachdenklich nach rechts geht)

Es war doch nur ein Scherz. Ich weiß ja.

## Luzinde

(auf dem Balkon, den Kopf gesenkt, ohne nach ihr aufzusehen; mechanisch)

nicht wahr? (Paufe.)

## Eva

(rechts; steht nachdenklich; Pause; sieht dann auf und sagt leichthin)

Also wohin?

## Luzinde

(raich, erleichtert)

An den Bach. Wenn's dir recht ift.

(indem sie nach dem Balkon geht)
Da wird Erdulin auch sein.

## Luzinde

(indem ihr Gesicht plötslich hart wird; scharf, schroff) Dein.

Eva

(leichthin)

nicht?

Luzinde

(hart)

Onkel geht immer gleich zur steilen Wiese hinauf.

Eva

(lächelnd)

Deswegen brauchst du ja nicht gleich so bös zu sein.

Luzinde

(zucht nur heftig die Achsel).

Eva

Was war denn wieder?

Luzinde

(kurz)

nichts. Aber er lacht mich aus:

Eva

Warum?

Bahr, Grotesken

Ŕ

## Luzinde

(kurz, störrisch)

So wie ich bin.

#### Eva

(da sie nicht recht versteht, fragend)

So wie du bist?

#### Luzinde

Ja. Das lacht er aus. Er sagt nichts, aber ich weiß es.

## Eva

(mit einem Blick auf die zweite Cur links)

Die Männer kommen vor sieben nicht zurück, wir haben Zeit, also — (indem sie den Arm um Luzinde legen will, bemerkt sie das kleine Buch und nimmt es ihr aus der hand) Was hast du denn da für ein Buch? (Schlägt es aus.)

## Luzinde

(reißt das Buch zurück; verwirrt) Dicht, Cante! (Enteilt in den Garten; nach links ab.)

#### Eva

(hat den Titel noch erhascht; lächelnd)

Werthers Leiden! (Lustig seufzend) Ach ja. (Folgt ihr in den Garten; nach links ab; es ist nun völlig hell geworden; die Nebel sind gesunken, der Wind und die Vögel verstummen.)

## Belmine

(siebzehn Jahre; groß, sehr schlank; ein ernstes, schwermütiges Gesicht; die bläulichschwarzen haare in der Mitte

gescheitelt und über die Schläfen gelegt; ein mattgelbes, frei fallendes Gewand, mehr wie eine Kutte; mit weiten Ärmeln, den hals bloß; nach einer Pause, aus der zweiten Cür links; bleich, übernächtig, verstört; sie kommt rasch vor, taumelt, muß sich an einen der englischen Sessel halten, richtet sich starr auf, das Gesicht voll Ekel, entschließt sich, zur ersten Cür links zu gehen, öffnet sie, will in das Zimmer, kann es vor Ekel nicht, tritt an das Pianino, drückt dort auf den elektrischen Knopf, um zu klingeln, und geht langsam wieder an den englischen Sessel rechts vom kleinen Cische).

#### Das Mädchen

(tritt durch die zweite kleine Cur rechts ein).

## Belmine

Machen Sie, bitte, mein Zimmer gleich.

# Das Mädchen

Ja, gnädige Frau. (Geht nach links zur offenen ersten Cur.)

#### Selmine

(sinkt schlaff in den Sessel; mechanisch wiederholend)

#### Das Mädchen

(durch die erfte Cur links ab, welche halb offen bleibt).

#### Belmine

(liegt schlaff im Stuhl, plötslich zucht ihr Leib, sie wirft sich vor, schlägt das Gesicht in die hände und fängt, vorgebeugt; die Ellbogen auf den Knien, das Gesicht in den händen, leise zu schluchzen an; da wird in der Ferne, rechts, eine tiefe große männliche Stimme laut, die langsam einen seier-

lich frohen Marsch singt; helmine fährt auf, wischt ihr Gesicht ab, blickt nach dem Gesang hin, senkt die hände in den Schoh und lauscht).

#### Erdulin

(im Carten, von rechts ber, will nach links, binter dem Ralkon vorbei, der feine Geftalt verdeckt, fo daß nur der Kopf und der nachte hals über dem Geländer erscheinen, der gebräunte verwetterte Kopf eines ruftigen Fünfzigers mit kurz geschornen, sehr dichten, sehr schwarzen, noch kaum an den Schläfen ein wenig angegrauten haaren und einem langen, weichen, welligen schwarzen Bart, mit fehr großen. Stablgrauen, zuweisen gelb sprühenden Augen, mit einer Scharf ausspringenden, heftigen, aber kurzen Dase, über welcher fich die dicken ftruppigen gefträubten Brauen verwachsen: die mächtige Stirn, das breite Gesicht, den kurzen hals, den schweren nacken und die sehnigen Arme von der Sonne und vom Winde geschwärzt; im Nacken an einer Schnur um den hals einen fehr breiten, flachen Strobbut; Beraftock: roten Sweater, hals und Arme bloß: schwarze kurze Lederhofe, Kletterschuhe; er fingt in Uokalen, die keine Worte geben, als Marich das Chema der chromatischen Juge:



in mannigfachen Uariationen, bald höher, bald tiefer, brummend oder jauchzend, langsamer und dann wieder schneller, im Cakt dazu schreitend; er will am Balkon vorbei, sieht ins Zimmer, erblickt Helmine, hält, schließt gröhlend den Gesang ab, stütt sich auf seinen großen Stock und winkt ihr mit der linken hand zu)

Huch schon auf?

## Selmine

(leichthin, gleichgültig)

Buten Morgen, Onkel.

## Erdulin

Auch schon auf! Boses Zeichen.

#### Belmine

(argwöhnisch, daß er etwas wiffe; scharf)

Warum?

## Erdulin

(lächelnd)

Ich forsche nach deinen Geheimnissen nicht. Ich freu mich nur.

#### Belmine

(in einem leise verächtlichen Con)

Ach, Onkel, du narrft uns alle gern ein bigchen.

#### Erdulin

Glaubst?

Selmine

Das macht dir Spaß. Aber mich fängst du nicht.

#### Erdulin

nicht?

#### Selmine

(mit trauriger Stimme)

Kaum. (Nach einer Pause; indem sie den Kopf schüttelt, mit Croty) Nein.

Erdulin

So [tolz?

Belmine

Gar nicht. Aber - (Stockt.)

Erdulin

Aber?

Belmine

(leicht feufzend)

Da muß man wohl ganz anders fein.

Erdulin

(mit leisem Spott)

Ich bin nämlich keine tiefe Natur. Gelt, das meinst du? Edgar sagt es.

Belmine

(zuckt zusammen, steht auf und geht nach rechts; dann)

Erdulin

Und Edgar muß es wissen.

**Belmine** 

(sieht ihn scharf an)

Was hast du gegen ihn?

Erdulin

(lächelnd)

nichts. - Ich kann warten.

Selmine

([charf)

Ja, lieber Onkel, auf mich wirkt das aber nicht.

Erdulin

Was?

**Belmine** 

Du sagst etwas, machst aber ein ganz anderes Gesicht dazu, das gar nicht paßt, und gibst uns Rätsel auf.

Erdulin

(fehr ernft)

nein.

Belmine

(sieht ihn forschend an)

Dein?

Erdulin

Wirklich nicht. Ich habe mir nur abgewöhnt, mich mit den Menschen zu verständigen. Denn es geht nicht.

Belmine

Das wäre traurig.

Erdulin

Wenigstens durch Worte nicht.

Wie sonst?

#### Erdulin

(nach einer kleinen Paufe)

Ich bin in der Früh auf den Schlurn. Noch vor der Sonne. Bis zum ersten Kamin. Und da im leisen Wind gelegen. Dann kam die Sonne. Und herab in den Bach. (Mit einer Gebärde des Plätscherns, wohlig) Hahh! Heute früh. Gestern auch. Morgen wieder. (Listig) Wer's begreift, begreift's. Wenn's aber einer nicht begreift, muß ich halt warten. (Leise) Du wirst schon noch kommen. (Ganz leise) Du schon.

#### **Belmine**

(widerstrebend und doch wie fasziniert)

Wohin?

## Erdulin

Tu nicht so. Auf meine Wiese. Auf die steile Wiese. Wo die schwarzen Kohlröserln sind. (schließt die Augen; schnuppernd) Wie das riecht — ah! Und manchmal — (schlägt die Augen wieder auf und sieht helmine lächelnd an) es kommt vor, daß sie lebendig werden, die Kohlröserln, gelt? (stimmt die beiden ersten Takte der Fuge an, bricht aber gleich wieder ab) Aber das ist nichts für euch, Frau Tugend! (Lacht breit auf) Onkel Faun nennt mich Edgar der Strenge.

Belmine (nachdenklich)

Ja.

Erdulin (lustig)

Uerachtest mich?

#### Belmine

(sieht auf und blickt ihn an; dann kurz) Ich weiß nicht.

#### Erdulin

Weil du nämlich noch an die Spielregeln glaubst.

## Selmine

Was meinst du?

## Erdulin

Die Dame sticht den Buben, König die Dame, Aß den König. Aber doch nur, weil's so verabredet ist. Sonst wär' ein Blatt wie das andere. Dicht? Und morgen kann es anders verabredet werden. Zur Abwechslung einmal umgekehrt. Dur denken die Spieler nicht daran. Sie glauben: die Liebe sticht, die Creue, die Leidenschaft, was weiß ich. Du glaubst an die Spielregeln noch.

#### Belmine

(steht noch einen Moment, schüttelt sich dann plötzlich heftig, wie um etwas Inneres abzuwerfen, und geht rasch nach links; heftig)

Ich will, ich will.

## Erdulin

(gelaffen, langfam)

Ja. Solange du kannst. Bis du nämlich einmal merkst, daß doch alles nur so . . . nur so verabredet ist. Hles.

#### Belmine

(lich innerlich wehrend; zwischen den Zähnen) Dein.

#### Erdulin

hast ja noch Zeit. Ich erwarte dich.

## Belmine

(heftig)

Dein.

#### Erdulin

Aber dann mußt du andere Augen machen. Denn da steht es schon.

#### Belmine

(fieht ihn ängstlich an; dann, bittend)

Wenn man nur jemanden hätte, dem man sich anvertrauen kann.

#### Erdulin

Mir nicht, liebe Nichte! Ihr wollt mir alle zu hoch hinaus. Immer höher. Übermensch. Nein. Kann ich nicht mit. Lieber schön wieder hinab. Ich will ein zottiges Untermenschlein sein. (Mit einem starken Con auf dem nächsten Wort) Dann — (leise, listig, lockend)

dann komm zu mir, auf die Wiese, zum Onkel Faun. (Er wendet sich zum Geben; in einem halb singenden Con) Wohlan, Frau Sonne, Herr Wind, Fräulein Welle, trallala! (Er stimmt wieder die Juge an, erst nach einigen Cakten beginnt er langsam fortzuschreiten und verschwindet im Garten links.)

#### Das Mädchen

(aus der erften Cur links, die fie fchließt)

Das Zimmer der gnädigen Frau ist bereit. (Durch die zweite Cur links ab, die halb offen bleibt.)

#### **Belmine**

(nickt dem Mädchen kurz zu, tritt an das Pianino, greift erst stehend ein paar Akkorde, sinkt dann auf den Stuhl, gerät in den Cristan, erst in die traurige Weise, von dieser ins Sehnsuchtsmotiv, mit welchem sie die Casten förmlich liebkost, um es plötslich, auflachend, schrill abzureißen; sie schlägt den Deckel zu und springt auf).

#### Eva

(aus dem Carten von rechts auf den Balkon, mit einem Strauß von Orchideen und Genzianen; da sie helmine erblickt, rasch, lustig)

Endlich! Also wie war's? Erzähle. (Kommt eilig vor.)

## Belmine

(wendet sich nach Eva um, an das Pianino gelehnt; kurz, abweisend)

Du.

#### Eva

nun? Meiner war zu drollig.

(hebt nur leise warnend den Finger, auf die halb offene zweite Cur links zeigend).

#### Eva

So. (Ruft zur zweiten Cur links hinein) Sind Sie bald fertig?

## Das Mädchen

(ruft aus der zweiten Cur links)

Gleich, gnädige Frau.

#### Eva

(geht nach rechts und legt die Blumen auf den Cisch; ungeduldig zu helmine, leise)

Ich kann's kaum erwarten. (Cacht in sich binein) Die Männer sind dumm.

#### Belmine

(hat sich auf die Lehne des englischen Sessels, rechts vom runden Cisch, gesetht; nachdenklich)

Sag.

Eva

(fragend)

Ja?

## Belmine

Wo hattest du die Geschichte her?

#### Eva

(die nicht gleich versteht)

Welche . . . ?

Unsere . . .

Eva

Ah, unsere Geschichte?

Helmine

Ja.

Eva

hans hat so ein altes Buch, der liest doch alles, lernt aber nichts, ha!, da stehen lauter so lustige Ce-Ichichten.

# **Belmine**

(vor sich bin, in einem seltsam schweren Con) Cauter so lustige Geschichten.

## Eva

(wendet sich, von ihrem seltsamen Con betroffen, rasch nach ihr um, verwundert)

Was . . . was ist denn?

# Belmine

(zeigt nur wieder mit dem Finger warnend auf die zweite Cur links; dann ablenkend)

Wo warft du?

#### Eva

Mit Luz. Sie hätte mich fast erwischt. Wir mussen vorsichtig fein.

(aufatmend)

Jetst ist es ja vorbei.

#### Eva

(rasch, lustig)

Ich hoffe, es fängt jetzt erst an. (Sieht sie plötslich scharf an) Oder? (Ruft ungeduldig ins zweite Zimmer links) Wie lang dauert das noch?

# Belmine

(nervös)

Caß nur.

## Das Mädchen

(ruft aus dem zweiten Zimmer links) Im Augenblick, gnädige Frau.

# Helmine

Wo ist sie?

#### Eva

Luz? Sitt am Bach und flicht Kränze. (Spöttisch) Für dich. (Mit einem bosen Blick) Übrigens: Gib acht.

# Helmine

(fieht auf)

Warum?

Eva

(lüstern, hämisch, frech)

Ich meine nur.

# Selmine

(versteht sie jett erst; verächtlich)

Du bist abscheulich. (Steht brüsk auf und geht auf den Balkon.)

Eva

(frech)

Ich? Das Leben ist es. Was kann ich dafür? (Wieder in dem früheren Con leichter Erzählung) Sitt am Bach und windet Kränze, Buben und Mädeln im Rudel herum, erzählt ihnen Märchen, ich mußte lachen, da waren ein paar, Erdulin wie aus dem Gesichte geschnitten, bald stammt das ganze Dorf von ihm ab. (Erdulins Con nachäffend, lustig) Ja, die Wiese, wo seine Kohlröserln sind!

## Das Mäddien

(aus der zweiten Cur links, die fie schließt) Soll ich das Frühstück -?

Eva

(zu helmine, fragend)

Ich denke, wir warten auf die Männer.

## Belmine

(kurz)

Wie du willst.

Eva

(rafch zum Mädchen)

Um sieben. (Wartet ungeduldig, bis sich das Mädchen entfernt hat.)

## Das Mäddien

(durch die zweite kleine Cur rechts ab).

Eva

(zu helmine, rasch)

nun? Alfo. Wie war's?

Belmine

(kommt langsam auf den Balkon vor; schwer)

Sag mir erst -

Eva

(immer fehr ungeduldig)

Was?

Belmine

In jenem Buch -

Eva

Welchem -?

Helmine

Wo die Geschichte steht . . . unsere Geschichte —

Eva

Ja?

Belmine

Wie wird das dort erzählt?

Eva

Ganz so.

Selmine

Also wie?

Eva

(ärgerlich, ungeduldig)

Was hast du denn nur?

Belmine

(feltsam beharrlich)

Wie? Bitte.

Eva

(fehr rasch)

Bott, also: Zwei Frauen, Freundinnen wie wir, schön und jung wie wir, heftig in ihre Männer (lachend) verliebt wie wir, doch diese treulos wie die herren hans und Edgar, jeder hinter der Frau des anderen her, wie sie hinter uns, aber die Frauen erzählen es sich, wie wir uns, und jede bestellt den Mann der anderen nachts zu sich und keiner merkt, daß sie die Zimmer vertauschen. Unglaublich, aber hans hat auch nichts gemerkt. Und Edgar? Oder —?

**Belmine** 

(dringend)

.. Und?

Eva

(verwundert)

Was?

Babr, Grotesken.

C

## Helmine

ich will das Ende wissen. Was dann geschah . . . in deiner Geschichte.

## Eva

(verwundert nachgebend)

Sie waren halt alle sehr vergnügt, die beiden Männer und gar erst die Frauen, und (lachend) wenn sie nicht gestorben sind — (Bricht ab) Aber jett —

# Helmine

([chwer)

Und gar erft die Frauen!

Eva

Jett fag mir doch endlich -

# Helmine

Und sonst steht nichts in deinem Buch?

Eva

Was denn noch? Aber erzähle!

## Helmine

(brüsk)

nein. (Wendet ihr den Rücken und tritt an das Pianino.)

Eva

(sieht ihr betroffen nach; dann ärgerlich). Dich kennt man doch nie.

# Helmine

([chroff)

Wir haben uns schon auf der Schule nicht verstanden.

# Eva

Denn wenn wir alle beisammen waren, um Verbotenes zu reden, liefst du scheu davon.

## Helmine

(mehr zu fich felbit)

Scheu?

Eva

Oder [tolz.

# Helmine

(leise)

Ich weiß es nicht.

# Eva

Man hatte dich nie. Jett aber waren wir doch fast vertraut geworden. Gar in deiner Angst um Edgar.

# Helmine

(nicht traurig; mit einer hilflos in die Luft greifenden Geste, ganz leise)

Er glitt so von mir weg.

(ichon wieder verfohnt; leichthin)

Wie hans zu dir. Die Männer sind so. War ich aber nun nicht schlau? (Wieder sehr neugierig, zudringlich) Oder — hat er dich erkannt?

# Helmine

(langsam, tieftraurig, schwer) Dein, Er hat mich nicht erkannt,

## Eva

(schüttelt sich vor Cachen)

Die Männer! Hans hättest du sehen müssen. (Rasch erzählend, drollig) Der Schwätzer wollte nur immer reden, und so feierlich, du kannst stolz sein, mit mir war er's nie. Ha! Ich aber stumm wie ein Fisch, bloß mit ängstlichen Gebärden zur dünnen Wand hin (zeigt es) und hielt ihm den Mund zu und tat so scheu, Gott, ich weiß doch, was ich dir schuldig bin, und sing dann ganz leise zu weinen und jämmerlich zu zittern an, das hat ihn so gerührt! Zu komisch! Und von einem Respekt! (Schüttelt sich vor Lachen.)

### Helmine

Und?

## Eva

Und? Dun — herrlich! Ich habe doch eigentlich noch gar nicht gewußt, wie lieb er fein kann.

## Helmine

Wenn er dich für eine andere hält.

## Eva

(lachend, leichthin)

Ja, so sind sie.

#### Helmine

Wie lang bist du verheiratet?

## Eva

In vierzehn Tagen sind's zwei Jahre. Bei meiner hochzeit hast du doch Edgar kennen gelernt.

## Helmine

(mit einem feltsamen Con)

Und hast deinen Mann noch nie gesehn wie diese Nacht.

## Eva

(sieht, durch ihren Con betroffen, fragend auf; nach einer Pause)

Was redest du dir nur wieder ein?

# Helmine

(kurz)

Ich bin anders.

# Eva

Und verdirb uns doch nicht den Spaß! Denk nur: die zwei jest zusammen zu sehen . . . paß auf,

wie sie sich jetzt plötzlich lieben werden. Und du sollst sehen, wie ich mir Edgar nehme, der natürlich glaubt, er kann jetzt frech mit mir sein, ich aber unnahbar und seierlich, daß er toll wird, wenn er sich erinnert — (übermütig) Er wird sich doch ersinnern, nicht?

## Helmine

(wendet sich mit einem Ruck zur ersten Cur links und öffnet sie heftig).

## Eva

(bestürzt, ärgerlich)

Belmine! Was ist? Was hast du?

## Helmine

(Ichon im Abgehen)

Nichts. (Durch die erste Cur links ab; schlägt die Cur zu.)

# Eva '

(sieht ihr verwundert nach, schüttelt den Kopf, tritt langsam an einen der englischen Sessel, seizt sich, blickt noch einmal nach der ersten Cür links, zuckt die Achseln, lehnt sich müde zurück, schließt die Augen, muß, da sie sich erinnert, wieder lachen, träumelt ein wenig und setzt sich erst, als sie hans im Garten bört, wieder auf).

#### Das Mädchen

(durch die zweite kleine Cur rechts, mit dem Geschirr; deckt den Cisch rechts).

(tritt an den Tisch rechts, um die Blumen in die Vasen zu geben; sehr neugierig auf hans).

### Hans

(kommt in den Garten, auf seinem Rade, von rechts, springt ab, lehnt das Rad an, schnallt eine Casche und zwei Päckchen ab und kommt, diese in der hand, von links über den Balkon ins Zimmer; indem er die Sachen und seine Mütze auf den Sessel wirft und seine Hrme nach Eva ausbreitet, lustig, hell)

Geliebteftes !

### Eva

(fliegt in seine Arme; stürmisch) Fanschen! Mein Fanschen!

### Hans

hast du mich denn noch lieb?

## Eva

Ich hab mich ja so nach dir gesehnt-

### Hans

Ich doch auch. (Coft sich aus der Umarmung und zeigt auf die Päckchen) Alles genau besorgt. Bin ich nicht brav?

### Eva

(indem sie die Schnüre von den Päckchen löst) Märchenhaft.

## Hans

(winkt dem Mädchen zu und kneift sie im Vorbeigehen in die Wange; leichthin; leise, selbstgefällig)

helmine schläft wohl noch?

# Eva

(amufiert fich über hans)

Ich glaube.

### Hans

(den Unbefangenen fpielend)

Und Edgar?

Eva

noch nicht zurück.

## Hans

(tut überrascht)

Also ist er wirklich fort?

### Eva

Auf die Grünselalm, du weißt doch.

### Hans

Bätt' ich nie gedacht. Er ist so faul.

# Eva

Ihr seid nie zu faul, von euren Frauen wegzukommen.

### Hans

(luftig gekränkt)

Das ist noch der Dank, wenn man sich für euch plagt.

Eva

(ra[ch)

hast du dich fehr geplagt?

### Hans

(muß bei der Erinnerung lachen, beherrscht sich aber gleich)
Bott, es sind immer fünfzig Rilometer. Und
gestern abends noch in der Stadt herum. Heute wieder in aller Früh über den Berg. Und schlecht geschlafen, ein fremdes Bett — (er stolpert über das Wort und muß lachen).

### Eva

Du bist es eben jett nicht mehr so gewohnt.

# Hans

Ja, man wird zu bequem in der She. Aber ich will mich jett wieder trainieren.

## Eva

(packt ruhig weiter aus; gemütlich)

Schuft.

Hans

(raich, unlicher)

Was?

Ein lieber, füßer Schuft bist du.

#### **Bans**

(den Con wechselnd)

Da wart ihr gestern abend ganz allein? helmine wohl sehr . . . verlassen?

### Eva

Kannst dir denken. Ohne Edgar. Canz schwermütig. (Ceise seutzend) Ihr könnt das ja gar nicht begreifen, was Frauen empfinden.

#### Sans

(ichneidet ein Gesicht und fängt verschmitt zu pfeifen an).

#### Eva

(fieht amufiert auf)

Was schaust du so?

#### Sans

(pfeift und tritt zu ihr).

#### Eva

Ihr wollt es eben nie glauben. hattest du sie gesehen! Sie tat mir furchtbar leid.

### Bans

(leicht gerührt)

Geh? (Er nimmt fie raich am Kinn und kuft fie.)

Was -?

Sans

Weil du so ein liebes Dummerl bist.

Eva

Ich weiß gar nicht . . . (Sie öffnet die Casche.)

#### Sans

(mit ehrlicher Empfindung)

Deswegen gerade hab' ich dich ja so lieb. (Geht wieder von ihr weg nach rechts.)

### Eva

(hat die Casche geöffnet und schreit auf) Dein, aber das ist nett.

Bans

(verwundert)

Was denn?

### Eva

Sonst stopfst du doch alles so wild durcheinander, aber heute — genau wie ich dir's gestern gepackt! (Sieht ihn frech an.) Siehst du, es geht alles, wenn man will.

#### Bans

(leicht verlegen)

Man lernt eben, man lernt. Aber -- (Zum Mädchen) hunger, hunger!

(nimmt die Packchen und die Casche und geht nach links)

Warten wir nicht auf Edgar? Und — (indem sie zur zweiten Cur links geht, ruft sie nach der ersten Cur links hin) helmine!

### Sans

(raich, beforgt)

Laß sie doch schlafen.

#### Eva

(blickt lustig auf hans zurück, fagt aber bloß)

Ich bringe nur die Sachen hinein. (Durch die zweite Cur links ab.)

#### Hans

(blickt nach der ersten Cür links, lächelt, dreht sich das Bärtchen, pfeift leise, geht dann nach rechts und langsam auf das Mädchen zu, nimmt es am Kinn, sieht ihm lustig in die Augen und küßt es, das in jeder hand eine Casse hält, langsam auf den Mund; dann läßt er es los, wischt sich die Lippen ab, geht wieder nach links, setzt sich in einen der Ledersessel und streckt sich behaglich aus).

#### Das Mädchen

(hat sich willig von ihm küssen lassen, ohne sich irgend zu sträuben, und erst nachdem er von ihr weggegangen ist und sich links gesetzt hat, macht sie ein strenges Gesicht und sagt im Con ernster Kränkung und Entrüstung)

Aber gnädiger herr! Das schickt sich doch nicht.

#### **Bans**

Keineswegs. Aber ich bin vergnügt.

(von links aus dem Garten über den Balkon; ungestüm, mißvergnügt; legt hastig den Rucksack, den Bergstock und seinen mit Almrosen bekränzten hut ab; rasch zum Mädchen)

Das Frühstück.

### Das Mädchen

(durch die zweite kleine Citr rechts ab).

#### Bans

(blickt nach Edgar auf)

Auch schon zurück?

### Edgar

(wird nun erft hans gewahr; kurz)

Wie du siehst. (Die beiden Männer blicken sich einen Moment fest an, hans über die Lehne des Sessels hinauf neugierig, behaglich und fast ein bischen schadenfroh, Edgar hinter dem Sessel von oben herab, hart, fast feindlich und drohend).

#### Bans

Scheinst nicht besonders zufrieden . . . mit deiner Partie?

## Edgar

(antwortet nicht, tritt an den Tisch rechts, zündet sich eine Zigarette an, beginnt hastig zu rauchen und wandert unstet durch das Zimmer).

#### Sans

(da Edgar schweigt, nach einer Pause, selbstgefällig)

Ich mit meiner sehr. (Da Edgar noch immer nicht antwortet) hast heute wieder deinen Cag?

([chroff)

Dann läßt man mich am besten.

Sans

Schad'.

Edgar

(immer rauchend, auf und ab; gereizt)

Warum?

Bans

Ich könnte viel erzählen.

Edgar

Danke.

Sans

Ich kann dir gar nicht sagen, wie sympathisch du mir heute bist.

Edgar

Bedaure. (Plöhlich hettig ausbrechend) Ich will auch Erdulin sagen, daß ich es nicht mehr dulden werde.

Sans

(vergnügt)

Oho? Was gibt's denn wieder?

Edgar

Ich kam eben an seiner Wiese vorbei . . . Den alten Kerl mit den Mädeln hopsen zu sehen, widerlich!

**Sans** 

hat er nicht recht?

Edgar

(heftig)

Nein. Denn eine Frau zu nehmen, ohne ihr innerlich zu gehören -

Sans

(wirft [pöttisch ein)

0, 0!

Edgar

Widerlich!

Sans

Übrigens vielleicht gehört er ihnen innerlich. Kann man ja nicht wissen.

Edgar

Cäglich einer anderen?

**Figns** 

Das verlangt ja natürlich eine gewisse seelische Gelenkigkeit, die nicht jeder hat. Er aber gewiß.

Edgar

(höhnisch)

Und erft du.

Sans

So weit die vorhandenen Kräfte reichen.

(durch feinen Con gereizt)

Ich will dir schon längst einmal sagen, daß ich diesen Con nicht mag und deine ganze Art, Don Juan auf dem Dorfe zu spielen.

Sans

Ich bin jung.

Edgar

Du bist verheiratet.

hans

([pöttisch)

Deswegen?

Edgar

([charf)

Deswegen. Es ist scheuflich gegen deine Frau.

Sans

Cott, meiner Frau bin ich ganz recht.

Edgar

Du mußt es ja wissen.

Hans

(ihm frech in die Augen)

Obwohl sich der Mann da bisweilen täuschen soll.

. Hans

Du solltest dich schämen.

### Hans

(trocken)

Das gern. Wenn dir damit ein Gefallen geschieht. (Da er das Mädchen durch die kleine Cur rechts mit dem Frühstück eintreten sieht) Na! Endlich. (Springt auf, eilt an den Cisch rechts und setzt sich.)

#### Das Mädchen

(durch die kleine zweite Cur rechts, stellt das Frühstück auf den Cisch rechts, geht dann zur ersten Cur links, klopft und ruft)

Das Frühstück, gnädige Frau. (Geht zur zweiten Cur links und klopft.)

#### Eva

(draußen, links, rufend)

Bleich.

### Das Mädchen

(durch die kleine zweite Cur rechts ab).

### Edgar

(ist, wie das Mädchen zur ersten Cür links geht, gerade auf der linken Seite, bleibt stehen, beugt sich vor und blickt gespannt, fast ängstlich lauschend auf die erste Cür links; als er Evas Stimme hört, zucht er zusammen und geht rasch an den Tisch rechts, setz sich hans gegenüber und beginnt zu frühltücken).

### Hans

(frühltückt behaglich; nach einer Paule; fehr nett)

Sag', Edgar, könntest du nicht ein bischen liebenswürdiger mit mir sein, war' das nicht möglich?

Bahr, Grotesken.

Schau, ich bin so nett zu dir, ich hab' ja auch allen Grund —

Edgar

(trocken)

Du willst offenbar etwas.

Sans

Das auch.

Edgar

Dämlich?

Sans

(langfam, indem er behaglich frühftückt)

Also. Mit Recht hast du bemerkt, daß ich ein . . . ein Sünder bin. Nennen wir es so. Der Mensch ist schwach. Oder zu stark, ich weiß nicht. Ich bin ja gern bereit, mich zu schämen . . . Denk' dir, Edgar, ich war gar nicht in der Stadt.

## Edgar

(blickt heftig auf).

#### Bans

Brauchst nicht gleich so zu erschrecken. Gott, die Menschen sind eben verschieden. Ich habe meine Frau sehr gern, aber — die anderen gefallen mir besser. Nein, das ist es auch eigentlich nicht. Es ist sehr verwickelt. Ich habe meine Frau sehr lieb, aber ruhig, weißt, ruhig lieb. Und mir ist lieber: unruhig lieb, verstehst? Manchmal wenigstens. Ich bin nun einmal so. Es nutt nichts, ich komme von den

Frauen nicht los. Ich suche sie nicht, aber ... aber ich bin zu finden. Gott helfe mir. Also, ich war gar nicht in der Stadt. Ich habe wieder ein ... ein kleines Abenteuer. (Er blickt Edgar vergnügt ins Gesicht.)

### Edgar

(steht ungeduldig auf und geht im Zimmer hin und her) Was geht das mich an?

### Hans

Geduld. Ich war also gar nicht in der Stadt, ich war bei einer sehr lieben, netten, kleinen Frau und, Edgar, ich habe vor, noch sehr oft bei dieser lieben, netten, kleinen Frau zu sein. heute wieder. Morgen wieder. Immer wieder.

## Edgar

(höhnisch)

Immer.

### Hans

Was man eben in der Liebe "immer" zu nennen pflegt; und es ist auch eine Frau, die — eine nicht gewöhnliche Frau —

# Edgar

(verächtlich)

Ich kann sie mir ungefähr denken.

#### Sans

Vielleicht. Schade, daß du sie nicht kennst. Jest aber kommt meine Bitte.

Dun?

Hans

Du mußt uns helfen.

Edgar

Ith?

Hans

Redenke nur, wie beliebt du dich dadurch bei diefer, wie gesagt, wirklich ungewöhnlich netten, kleinen Frau machen wirst. Sei ritterlich. Sie wird es dir nie vergessen. Nämlich: ich kann doch nicht heute ichon wieder fagen, daß ich in die Stadt muß, es würde meiner Frau schließlich doch verdächtig . . . und da habe ich nun einen Einfall, der in der Cat glänzend zn nennen ift. Du steigst immer in den Bergen berum - nimm mich mit. Es heißt, ich werde faul, ich werde dick - gut, ich raffe mich auf, wir geben fortan zusammen. Uerstehst? Cäglich abends auf eine andere Alm. Verstehft? Wir geben täglich abends zusammen fort und dann . . . nach einer Stunde irgendwo drücke ich dir dankbar bewegt die hand und . . . morgen treffen wir uns da wieder und kommen zusammen zurück; du hast deinen Berg erklommen und ich - (fandbewegung, Achselzucken, lustiges Gesicht) Du kannst aber auch, strengt es dich zu sehr an, auf der Alm übernachten, obwohl du dann freilich gezwungen sein wirst, die Damen anzulügen, was mir, aufrichtig gesagt, nicht sehr [ympathisch wäre. Ist der Einfall nicht -?

(der wieder an den Cifch getreten ist und sich über diesen beugt; erbittert)

Blänzend. Blänzend.

**Bans** 

Dicht wahr?

Edgar

(heftig)

Und - niederträchtig.

### Sans

(gemütlich)

Wie die glänzenden Einfälle meistens. (Streckt ihm die hand hin) Abgemacht also?

#### Eva

(aus der zweiten Cur links; ruft zur erften Cur links)

helmine! Siebenschläferin! (Kommt nach rechts) Guten Morgen. (sehr förmlich) O, lieber Edgar, Sie sind auch schon zurück? Wo waren Sie denn? (Sett sich an den Cisch rechts und beginnt zu frühstücken.)

### Edgar

(hat hans heftig antworten wollen, bricht aber ab, mit einem Blick auf Eva, tritt zurück, läßt sie vorbei, grüßt kurz und vermeidet es, sie anzusehen).

#### Sans

Laß ihn. Er ist schlecht gewickelt, heute.

(mit Beziehung)

Wie? War's nicht schön? Sie hatten sich doch so darauf gefreut?

# Edgar

Gott, liebe Frau Eva, das soll man eben nie, es lohnt sich selten.

### Eva

(die sich im Moment wirklich ärgert)
Sie sind manchmal recht ungezogen, lieber Edgar.

# Edgar

(zucht nur die Achsel).

### Sans

Weiß der Ceufel, was ihm passiert ist. Er muß den Weg verfehlt haben.

Edgar

(kurz)

Etwas Ähnliches.

#### Eva

(blickt, durch Edgars Con befremdet, auf und wird neugierig)
O!

#### Bans

Aber das kommt davon. Das Vergnügen auch, einsam zu kraxeln! Wir haben deshalb auch beschlossen —

(heftig)

Bans!

Hans

(unerschütterlich)

Uon jett an geht er mit mir.

Eva

(verblüfft, da sie nicht gleich weiß, worauf es hinaus will)

mit -?

Sons

Jawohl. Jeden Cag.

Eva

(die langsam zu verstehen- beginnt; mit dem Con auf dem ersten Wort)

Du willst -?

Fans

Ich werde zu dick, ich brauche Motion und auch -

Eva

(durchschaut nun den Plan erst ganz und schüttelt sich vor Lachen)

Du willft -?

Sans

Und auch Edgar zuliebe.

Eva

(noch immer lachend)

开的 [0.

Sans

Was gibt's denn da zu lachen?

Edgar

([charf)

Beruhigen Sie sich: ich denke nicht daran.

**Bans** 

(wütend)

Bore! Wir hatten doch eben schon -

Edgar

([charf)

nein.

**Bans** 

(ärgerlich, dringend und fast bittend) Edgar! Sei doch -

Eva

(die sich amusiert, die beiden zu heten)
Und da hätten wir Frauen auch noch mitzureden.

Sans

(raich, felbitgefällig)

Belmine ift gewiß dafür.

Edgar

(fehr heftig)

Warum?

#### Hans

(erichrocken, leichthin)

Ich meine nur.

#### Belmine

(aus der ersten Cur links; einen großen flachen Strohhut in der hand, den sie dann auf einen Sessel am Cische rechts legt).

# Edgar

(ohne noch helmine zu bemerken; immer heftiger)

Wie kannst du behaupten, wie kommst du dazu -?

### Hans

(verlegen)

Doch schon deinetwegen, nicht?

### Eva

(Belmine erblickend; luftig)

Fragt sie selbst! - Guten Morgen, helmine!

## Belmine

(steht an der ersten Cur links, zögernd; man merkt ihr im folgenden immer mehr an, wie schwer es ihr wird, sich zu beherrschen).

#### Hans

(mit strahlendem Gesicht; breit)

Buten Morgen, Schone Frau.

## Edgar

(hat sich mit einem Ruck helmine zugewendet, will gleich auf sie zu, zögert aber unwillkürlich, entschließt sich dann

doch, nähert sich ihr rasch, ergreift ihre hand, kußt diese und will sie dann an sich ziehen, um sie auf die Stirn zu zu kussen).

#### **Belmine**

(den Kopf gesenkt, die Zähne zu, die Augen halb geschlossen, die hände schlaff; läßt sich die hand kussen, biegt aber dann aus, mit einer unwillkurlich abwehrenden Bewegung, und entzieht sich ihm; kommt nach rechts, um

sich an den Cisch zu seten; leicht grußend)

Buten Morgen.

# Edgar

(hat gespürt, wie helmine sich ihm entzieht, gibt sie rasch frei und sieht ihr, während sie nach rechts geht, erregt, ängstlich und zugleich fast drohend nach; bleibt links).

#### Fans

(bleibt siten, kuft helmine über den Cisch die hand)
Wie haben holdeste geruht? (Wirbt um einen beimlichen Blick von ihr.)

### Eva

(indem sie helmine Cee eingiest) Wie kann man so lang schlafen?

#### Selmine

(hat hans nur widerwillig die hand gereicht und vermeidet seinen Blick; legt ihren Strohhut auf einen der Sessel und setzt sich neben Eva; beginnt zu frühstücken, leise)

Ich bin nicht ganz wohl.

#### Sans

(indem er immer eine Gelegenheit sucht, mit helmine zu äugeln; leichthin)

Ei, ei.

# Edgar

(aufgebracht, [charf)

Was foll das?

Sans

Was?

# Edgar

(ihn ärgerlich kopierend)

Ei, ei! - Was heißt das?

#### Hans

(unschuldig, gemütlich)

Ei, ei? Beißt - ei, ei.

# Edgar

(wütend)

Ich finde das nicht sehr taktvoll, einer Kranken --

#### Sans

(lachend, leichthin)

Einer Kranken?

Edgar

Du hörst doch.

(immer fehr vergnügt)

Aber Edgar.

### Helmine

(leicht lächelnd)

nein, wirklich, Edgar, ich bin doch nicht krank.

## Hans

(zeigt zu seiner Rechtfertigung auf Belmine) Also.

### Helmine

Ich bin nur ein bifchen mud'.

# Hans

Ein bifchen mud', naturlich.

# Edgar

(immer heftiger; Streit suchend) Wieso natürlich? Du hast eine Art, dich —

### Hans

(dem nun auch die Geduld reißt; mit dem Con auf dem ersten Wort)

Du hast eine Art! Erlaube!

### Eva

(fährt dazwischen)

Kinder.

### Helmine

(leise, fehr nervös, fehr bestimmt, fehr scharf) Bitte! Oder ich — (Droht aufzustehen.)

### Hans

(schon wieder ruhig; murrend, mit einer Gebärde der Unfchuld; achselzuckend)

Ich.

# Edgar

(wendet sich heftig ab, geht wieder durchs Zimmer, nimmt seinen hut, löst die Almrosen ab, tritt hinter helmine, zögert und legt dann die Blumen nur still auf den Sisch neben sie hin)

Ich hab' dir ein paar Blumen mitgebracht.

### Helmine

(ohne die Blumen zu berühren oder aufzublicken; kurz) Danke.

### Hans

(indem er vergeblich helminens Blick zu gewinnen sucht; leicht spöttisch)

Wie galant! Da kann man lernen.

#### Eva

(zu Edgar; kokett)

Und mir?

## Edgar

(indem er verstimmt wieder nach links geht; abweisend) Wenn Sie wünschen, tritt Ihnen helmine gewiß ein paar ab.

### Helmine

(bleibt die ganze Zeit regungslos, wie abwesend).

### Eva

(wütend, rasch)

hans hat recht, Sie sind unausstehlich. (muß plötlich lachen, zu helmine leise) Übrigens -

# Edgar

(wieder links auf und ab; kurz)

Mag fein.

### Eva

(beugt sich über die Blumen, um heimlich helmine zuzuflüstern)

Übrigens mußt ja (mit dem Con auf dem nächsten Wort) du beleidigt sein. Richtig. (Schüttelt vergnügt den Kopf.)

### Hans

(der sich allmählich warm ärgert; zu Edgar, giftig) Du hast es nötig. Du.

# Edgar

(feindselig)

Was meinst du?

### Hans

(langfam)

Ich meine - (Cacht höhnisch) ha.

(drohend)

Dun?

Hans

Ich meine, daß -

Eva

(unwillkürlich warnend; leife)

hans! Bist du verrückt?

Edgar

(drohend)

Daß?

Hans

Daß — (beherischt sich) daß du meinetwegen mit mir ungezogen sein magst, bitte, ist mir ein Vergnügen, aber . . . aber nicht mit meiner Frau.

# Edgar

(rümpft verächtlich die Lippen; dann, kurz) Du haft recht. Uerzeihen Sie, Frau Eva.

### fruzinde

(von rechts aus dem Garten über den Balkon; mit Kränzen aus Orchideen, Cürkenbund und Steinnelken; kommt scheu, langsam vor).

### Eva

(verbeugt sich spöttisch gegen Edgar; lustig)

O. Männer, Männer!

### Hans

(mit Beziehung auf helmine, deren Blicke er umsonst sucht) Man könnte mit mehr Recht sagen: O Weiber, Weiber.

### Lazinde

(tritt hinter den Sessel helminens und legt die Kränze still auf einen Sessel daneben; scheu, leise)

Guten Morgen.

#### Helmine

(lehnt den Kopf zurück und greift mit der Hand nach Luzinde zurück)

Morgen, liebes Luzl.

#### Hons

(mit dem Frühstück fertig, zündet sich jetzt eine Zigarette an) ha, Luz, die Märchenkönigin.

#### Imzinde

(ergreift helminens hand, um sie zu kussen, erschrickt aber plötslich beftig; sehr ängstlich)

Was hast du?

#### Helmine

(ichwach lächelnd)

Warum denn?

### Edgar

(der rauchend links auf und ab geht, wird aufmerksam).

#### Luzinde

(die hand helminens pressend, fehr ängstlich) Ja.

Belmine

(leichthin)

Aber Kind.

Luzinde

(heftig erregt, leise)

Deine Band ist so feltsam.

Belmine

(entzieht ihr rasch ihre hand; leicht ärgerlich) Was fällt dir ein?

Sans

([pöttisch)

In der Familie wird's immer mystischer.

Luzinde

(steht hilflos; plötflich, mit einer heftigen Wendung nach Edgar bin, wie um hilfe rufend)

Edgar!

Edgar

(unbeweglich links, sie beobachtend, sehr rasch, sehr scharf) Was? Was, Luz?

Eva

(ärgerlich, zu Luzinde schnell)

Sets dich jett schon und -

Luzinde

(die Augen starr auf helmine, in hochster Angst, mit erloschender Stimme)

Was hat sie, Edgar?

Bahr, Grotesken.

11

(indem fie Luzinde an der hand nimmt; scharf) borft du?

#### Luzinde

(fährt zusammen und schüttelt sich, wie aus einem Craume erwachend; schlaff, mechanisch)

Ja. Cante.

## Edgar

(immer unbeweglich links; ruhig und laut hinüberrufend) Frau Eva!

#### Luzinde

(indem sie sich gehorsam sett; willenlos, schwach, schlaff; mechanisch wiederholend)

Ja.

#### Eva

(zu Edgar binüber)

Was, Edgar?

#### Bans

(sieht Luzinde kopsschüttelnd zu; gutmütig)
Mädel, Mädel! Unsere Flegeljahre sind doch
harmloser.

## Edgar

(winkt Eva kurz, zu ihm zu kommen)

Bitte.

#### faizinde

(schielt noch scheu nach helmine und beginnt dann ihren Cee zu nehmen; zu hans, mechanisch, verloren) Ulie?

(noch beschäftigt, Luzinde den Cee zu geben; zu Edgar hinüber, kokett zutraulich)

Gleich, Edgar.

Sans

(zu Luzinde)

Wo warst du denn wieder?

Luzinde

Am Bach.

Sans

Mit den Rindern? Wo nimmst du nur alle die Beschichten immer ber?

Belmine

(freundlich lächelnd)

Die denkt sie sich so aus.

Luzinde

(langsam)

Die denk' ich mir so aus. — (mit einem glühenden Blick auf helmine) Wenn ich was Schönes seh'.

### Hans

(der das ganze Gespräch nur nebenbei führt, bemüht, mit frechen Blicken zu helmine zu sprechen)

Der kleine Peter auch wieder dabei?

fruzinde

Ja.

114

### Hans

Du solltest ihn einmal mitbringen, damit der Onkel Erdulin auch eine Freude hat.

### Eva

(die sich eben anschickt, nach links zu Edgar zu gehen; zu hans zurücksprechend, leise warnend)

hans.

### Sans

(abbrechend, leichthin)

Ich meine nur.

### Selmine

(um das Gespräch abzulenken; zu Luzinde) Krieg' ich denn heute keinen Kranz?

### Luzinde

(rasch; froh verwirrt)

Doch. Ich wußte nur nicht - (Springt auf und holt die Kränze.)

#### Eva

(bei Edgar, links, indem sie ihn kokett lächelnd und lockend ansieht)

Dun, mein hoher Berr?

### Bans

(lucht unter dem Cifch Belminens Juß zu finden).

### Luzinde

(tritt hinter helmine, um ihr mit bebenden Fingern den Kranz aus Curkenbund ins haar zu setzen).

Darf ich?

(ruhig, höflich, laut)

Ich wollte Sie nur bitten, Frau Eva — (Da er sieht, daß die drüben sich mit dem Kranze beschäftigen und nicht auf ihn hören; plötslich brüsk, leise) Was ist mit helmine?

Eva

(enttäuscht)

Warum denn?

Belmine

(zu Luzinde)

Gern.

Luzinde

(fett Belmine den Kranz auf)

Der ist der schönste.

Edgar

(immer icharfer, immer dringender)

Was hat sie?

Eva

Dichts.

Luzinde

(mit der hand die Blüten streichelnd)

Wie sie leuchten . . . in deinem wunderbaren haar.

Edgar

(immer rafcher)

Ahnt sie? Ahnt sie?

(lacht ihn aus)

Angst?

### Luzinde

(rückt den Kranz noch zurecht)

Warte. So.

# Edgar

(atemlos vor Aufregung)

Es wäre -

### Eva

(die sich allmählich zu ärgern anfängt)
Und das ist alles, was Sie mir zu sagen haben?
Sonst nichts?

### Figns

(den Kranz bewundernd)

Bravo. Famos.

# Edgar

Was sonst? Mir wurde plötslich so furchtbar bang. Denn wenn sie es -

### Belmine

(der das haar aufgegangen ift)

O, gib acht. (Steckt fich das haar auf.)

# Edgar

Denn wenn fie es ahnen würde!

### Liuzinde

Verzeih. (Bilft Belmine mit bebenden Fingern.)

### Epa

(wütend)

nun, und wenn fie es ahnen würde?

# Edgar

([chreit auf)

Eva! (Faßt sich aber sogleich mit einem Blick nach rechts.)

## Eva

(ihn erschrocken beschwichtigend)

nein, nein.

### Hans

(lehnt sich zurück und sucht helminens Juh) Und ich werde nicht geschmückt?

# Edgar

(drängt, ganz dicht bei Eva, seinen spähenden Blick in ihre Augen, indem er sie heftig an der hand zerrt; drohend)

Eva!

#### Eva

(hält seinen bohrenden Blick aus; beteuernd, leise) Aber nein, Wirklich nicht.

#### fruzinde

(wie verklärt, versunken)

Wie schön du bist!

(läßt mit Ekel Evas hand los; brutal)

Der Spaß wäre zu teuer bezahlt. (Wendet sich heftig ab; nach links hin.)

#### Eva

(erbittert)

Das ist echt, so feid ihr.

#### Belmine .

(rückt plötslich ihren Stuhl vom Tische weg; mit einem hochmütig abweisenden Blick auf hans, kurz)

Das war mein Juß, hans.

#### Eva

(hat es bemerkt und lacht laut auf; mit einem Blick auf Edgar)

Da hat doch mein Mann ein viel dankbareres Gemüt. (Geht nach rechts.)

### Sans

(zieht feinen Fuß zurück; wütend)

Pardon. (Sieht Helmine zornig an; brummend) Weiber! (Fängt leise zu pfeisen an — aus dem Rigoletto: Donna e mobile . . .)

#### Erdulin

(im Garten von links, hinter dem Balkon; sieht spähend über den Balkon ins Zimmer, winkt in den Garten nach links hin und verschwindet wieder nach links).

### Luzinde

(noch immer wie verklärt helmine bewundernd) Wie eine Fee.

#### Eva

(tritt, von links her, zwischen helmine und Luzinde; scharf, zu Luzinde)

Und dabei wird dein Tee kalt.

#### Luzinde

(erschrickt, sett sich hastig und löffelt gehorsam ihren Cee, wie ein braves Kind).

#### Erdulin

(aus dem Garten von links über den Balkon, den Briganten hinter sich, den er auf dem Balkon warten heißt)

Aspetta qui. (Critt ins Zimmer.)

# Der Brigant

(dreißig Jahre; schlank; ein ungewöhnlich reines und edles Profil; sehr feine, mädchenhaft weich gezogene Brauen und die sanstesten Lippen; Bartstoppeln; bleich, verstört; zerlumpt, abgerissen, ohne hut; zugleich scheu und drohend; ist hinter Erdulin auf den Balkon gekommen, nickt ihm kurz zu, verschränkt die Arme, neigt sich ein wenig vor, blickt lauernd auf die Gesellschaft im Zimmer und steht sprungbereit).

#### Sans

(der Erdulin zuerst erblickt; leichthin) Der Onkel.

(tritt zum Pianino, lehnt sich an und sieht erstaunt auf den Briganten).

### Erdulin

Luz! Sei so gut, hol' einen Copf Milch, eine Flasche Kognak und zu essen. Brot, Wurst, Käse, eingewickelt; möglichst viel; und möglichst rasch. Aber (mit dem Con auf dem nächsten Wort) du sollst es bringen. Ich will nicht, daß das Mädchen jeht kommt. Verstanden?

### Luzinde

(ift aufgestanden)

Ja, Onkel. (Durch die kleine zweite Cur rechts ab.)

### Erdulin

(ruft ihr nach)

Und schweig! (Ist an den Tisch rechts getreten und schenkt eine Tasse mit Rum und Tee voll.) Wer hat Zigarren?

### Edgar

(zeigt auf das Cischen links)

Da.

#### Erdulin

(zu Eva, indem er ihr bedeutet, ein Butterbrot zu streichen)

Geh, sei so gut. (Crägt die Casse zum Cischen links, rückt mit dem Fuß einen der Ledersessel zurecht und ladet den Briganten, sich zu setzen, ein.) Vieni. (Da der

Brigant, mit einem Blick auf die Cesellschaft, mistrauisch zaudert.) Non avere paura. Buoni amici. (Reicht ihm die Casse, rückt ihm die Zigarren hin und geht dann wieder an den Cisch rechts, um noch eine Casse zu holen.)

#### Eva

(ftreicht Butterbrote).

### Selmine

(hat sich im Sessel halb umgewendet und sieht starr auf den Briganten).

#### Eva

(leife zu hans)

Ein unheimlicher Berr.

### Hans

(an der Wand lehnend; philosophisch) Uielleicht auch ein Sohn von ihm, wer weiß.

### Der Brigant

(ist langsam vom Balkon ins Zimmer getreten, immer argwöhnisch nach der Gesellschaft schielend, immer wie sprungbereit, seht sich auf den Rand des Sessels, nimmt die Casse mit beiden händen, trinkt den Cee gierig auf einen Zug, greift dann nach einer Zigarre und beißt sie ab).

### Erdulin

(zu helmine, leise; indem er die zweite Casse und ein Butterbrot zum Briganten trägt)

Starr' ihn doch nicht so an.

### Belmine

(zuckt zusammen, fährt sich mit der hand über die Stirn und die haare bis in den Nacken binab, muß aber gleich, wie fasziniert, wieder auf den Briganten sehen).

### Erdulin

(indem er dem Briganten die zweite Casse und das Brot reicht)

Pian piano.

### Der Brigant

(die Zigarre, an der er kaut, im Munde, greift mit der rechten hand gierig nach der Casse, mit der linken nach dem Brot, legt dieses dann aber hastig auf den Cisch und murmelt, indem er auf die Zigarre zeigt)

No, no.

### Erdulin

(zündet dem Briganten die Zigarre an und reicht ihm dann die Streichbölzchen)

Ecco. (Nimmt die leere Casse vom Cisch links und kommt mit ihr wieder an den Cisch rechts; forciert leichthin) Und jetit, Kinder, erzählt mir! Was gibt's Neues? Flink. (Ärgerlich, da niemand zu reden wagt; zu hans) Nun? Wie war's in der Stadt? hast du wenigstens deine Frau betrogen?

### Der Brigant

(raucht gierig, als ob er die Zigarre fressen wollte, gießt dann den Cee hinab, raucht wieder, beißt 'das Brot ab, raucht wieder, ist wieder, immer tierisch gierig, dumpf verloren).

### Sans

(vor Befangenheit unfähig, auf Erdulins Con einzugehen, beklommen, forciert)

Aber, Onkel, ich? Wieso denn?

### Erdulin

(mit einem verächtlichen Blick auf hans)

Ihr seid helden. (Zu Eva, leise) Sagt doch was. Der arme Ceufel -

# Edgar

(will von links nach rechts hinten an dem Briganten vorüber).

### Der Brigant

(rauchend, dumpf verloren, sieht plötslich Edgar vor sich, erschrickt, läßt die Casse fallen, sein Gesicht verzerrt sich, er grunzt, reißt ein Messer aus der Casche und will auf Edgar los).

### Edgar

(taumelt zurück, hält unwillkurlich schütend den Arm vor, schreit)

Sind Sie — (Schon wieder gefaßt, da er merkt, daß der Brigant die hand sinken läßt; nur erschrocken) Sind Sie toll? (Indem er nach rechts hinten geht) Ich wollte doch nur —

### Erdulin

(wie er den grunzenden Laut des Briganten und das Zerbrechen der Casse hört, mit einem scharfen Ruck; brullend)

Aeh! — Cosa c'è? (Critt dicht vor den Briganten hin und brüllt ihn an) Bestia! Brutto! Ma che cosa?

### Der Brigant

(hat sich sogleich beherrscht und die hand gesenkt, duckt sich gebändigt vor Erdulin, nickt beschämt, erblickt das Messer in seiner hand, steckt es hastig ein, bückt sich, kehrt die Scherben der Casse zusammen in die hohle hand, legt alles sorgsam auf den Cisch und steht nun armselig).

#### Erdulin

(fieht ihm drohend zu und wiederholt dann noch einmal, rubiger)

Che brutto!

### Der Brigant

(steht, den Kopf gesenkt, legt scheu die Zigarre weg und faltet bittend die hande).

### Luzinde

(durch die kleine zweite Cur rechts, mit einigen Paketen) Bier, Onkel. (Will auf Erdulin zu.)

#### Erdulin

(winkt ihr scharf, an der Cur zu bleiben, geht zu ihr und

Danke, Kind. (Nimmt Edgars Rucksack und entleert ihn; zu Edgar) Erlaube. (Er gibt die Pakete in den Sack, schnürt diesen zu, nimmt Zigarren vom Cische links und reicht beides dem Briganten) Buon viaggio.

### Der Brigant

(steht einen Moment unbeweglich, dann nimmt er langsam den Sack, steckt die Zigarren ein, sieht Erdulin hündisch gut und treu an und bückt sich plötslich, um ihm die hände zu küssen).

### Erdulin

(zieht brüsk seine hände zurück und legt sie auf den Rücken; schroff abwehrend)

Aeh. (Dann, nach einer Pause, mit einem seltsamen fächeln, fast teierlich) E tanti saluti per la bella Italia. — (Mit einer handbewegung nach dem Garten hin, lustig, rasch) Avanti, Signore.

### Der Brigant

(fängt beim Namen "Italia" im ganzen Gesichte zu leuchten an, nickt nur noch ein paarmal kurz, preßt zwei Finger auf die Lippen, küßt sie, wirst den Kuß Erdulin zu, macht eine theatralisch grüßende Gebärde nach rechts hin und entspringt über den Balkon in den Garten; links ab).

### Erdulin

(tritt auf den Balkon und sieht ihm nach).

#### Luzinde

(tritt von rechts auf den Balkon, neben Erdulin, und sieht dem Briganten nach; nach einer Pause, scheu, leise)

Onkel, wer war der Mensch?

#### Erdulin

(wendet sich langsam Luzinde zu und sieht sie nachdenklich an; nach einer Pause, stark, ernst)

Ein - Menich.

#### Luzinde

(fieht Erdulin befremdet an; dann, bei der Erinnerung erschauernd)

Er sieht furchtbar aus.

### Erdulin

(feltfam lächelnd; leichthin)

Ja, das kann einem passieren.

### Luzinde

(immer noch in den Garten starrend; leise) Furchtbar — schön.

### Erdulin

(nickt lächelnd)

Furchtbar — schön. (Geht nach links und lehnt sich an das Pianino.)

### Hans

(ärgerlich murrend)

Kein Wunder, wenn nächstens eingebrochen wird.

### Erdulin

(zu hans, trocken)

Dich wird niemand stehlen. (Mit einer Verbeugung rechts bin, spöttisch) Pardon übrigens, wenn ich euch gestört habe, Ihr guten romantischen Menschen.

#### Belmine

(die die ganze Zeit unbeweglich in tiefem Sinnen ge-

Ja, du hast recht. (Mit Hohn) So romantisch! (Cacht kurz auf.)

# Edgar

(der nicht abläßt, besorgt auf helmine zn sehen) Warum? Was nennst du romantisch?

#### Selmine

(ohne Edgar anzusehen; ironisch) Du wirst es schon erfahren.

#### Sans

(verdrießlich; gahnend)

Jett wird's philosophisch. Ich lege mich noch ein bischen schlafen. (Geht von rechts nach links.)

#### Das Mädchen

(durch die zweite kleine Cur rechts)

Darf ich -?

Erdulin

(zu hans)

Einen Augenblick noch.

Eva

(zum Mädchen)

Ja.

Das Mäddien

(raumt das Frühftück ab).

Erdulin

Es wird dich auch interessieren.

Edgar

(tritt, sich plötilich entschließend, rasch auf Belmine zu) Bitte. Felmine.

Erdulin

(mit einem Blick nach dem Garten)

Er muß ja jett gleich drüben sein.

Bah r, Grotesken.

12

#### Selmine

(ohne nach Edgar aufzublicken; leichthin fragend)

Ja?

#### Das Mädchen

(mit dem Geschirr durch die zweite kleine Cur rechts ab).

### Edgar

(dicht hinter helmine; leife, dringlich)
Ich habe mit dir zu reden.

#### Selmine

(blickt rasch auf, wirft den Kopf zurück, fährt mit der flachen hand über die Stirn und das haar in den Nacken und lacht; schneidend)

So? (Noch schärfer) So -? (Kurz) Gedulde dich noch ein wenig.

### Edgar

(brutal, leise)

Dein. Gleich.

#### Belmine

(kurz, abweisend)

0 nein.

#### Eva

(die sich hinter den Tisch rechts gesetzt hat und mit einem der Kränze spielt, begütigend)

Seid nicht ungemütlich, Kinder.

### Edgar

(beherricht fich mubiam, ftemmt die Fäufte in die huften und ftebt hinter helmine).

#### Erdulin

(ist vom Pianino nach dem Balkon gegangen, neben Luzinde, und blickt in den Garten, nach links)

Jett ist er wohl schon über die Arenze. (Wendet sich um) Gerettet! (Leichthin erzählend) Ich fand ihn halb verhungert, er wäre liegen geblieben. Armer Kerl. Vorgestern aus der Feste fort. Ausgebrochen. Nach fünf Jahren. (Mit dem Con auf dem nächsten Wort) Fünf Jahre gesessen. Als — als Mörder.

#### faizinde

(fchreit auf und fieht Erdulin mit verglaften Augen an).

### Edgar

(wendet sich mit einem Ruck nach Erdulin um).

#### Eva

(läßt den Kranz sinken und sieht auf Erdulin).

### Sans

(schüttelt den Kopf und lehnt sich an das Pianino).

#### Belmine

(fährt entsett vom Sessel auf; fehr heftig)

Unschuldig?

### Erdulin

(fehr ruhig)

Unschuldig? (Zuckt die Achsel) Es wäre doch undelikat von mir gewesen, ihn zu fragen. Er sieht mir übrigens nicht danach aus. Aber dies alles kümmert mich nicht mehr.

12\*

#### Sans

(der Erdulin für verrückt hält; ärgerlich, kopfschüttelnd) Es muß doch alles seine Grenzen haben.

Eva

([pringt auf, [charf)

Luz!

Belmine

(leidenschaftlich)

Wie meinst du das, Erdulin?

Eva

(noch ichärfer)

Luz, hörst du?

Luzinde

(immer noch die Augen weit aufgerissen, wie fasziniert; mechanisch, zu Eva, ohne hinzusehen)

Ja, Cante.

Eng

(zu Luzinde, icharf)

Beh auf dein Zimmer.

Luzinde

(zögernd)

Ich möchte -

Edgar

(Eva zustimmend)

Sie hat recht.

Eva

(zu Luzinde, heftig)

Du gehst auf dein Zimmer.

### Luzinde

(gehorfam)

Ja, Cante. (Geht langsam vom Balkon nach der ersten Cur rechts, an Belmine vorüber, vor der sie stehen bleibt.)

#### Belmine

(streicht ihr zärtlich das haar aus der Stirn; dann, leise lächelnd)

Geh nur.

#### Erdulin

(immer noch auf dem Balkon; seltsam lächelnd) Geh nur. Du hast noch Zeit.

#### Luzinde

(langfam durch die erfte Cur rechts ab).

#### Erdulin

(nachdem Luzinde rechts abgegangen ist; gelassen zu Eva)

Aber warum?

#### Eva

Weil ich das Kind nicht von dir verwirren lasse. Sie ist in der gefährlichen Zeit.

#### Erdulin

(rubig; mit dem Con auf dem ersten Worte) Ich verwirre sie? Das wird schon das Leben.

#### Sans

(indem er sich auf die Lehne des Ledersessels links vom Lischchen setzt; gähnend)

Jett fängt der Pater Faun zu predigen an.

#### Erdulin

(kommt vor und setzt sich behaglich in den Ledersesselle rechts vom Cischen)

nein, guter hans. Ich rede niemandem zu. nicht mehr.

Selmine

([chwer)

Ich aber frage.

Erdulin

Dann will ich antworten.

Edgar

(zu helmine; leise, drängend)
Ich habe mit dir zu reden.

Selmine

(zu Edgar, kurz)

Später. (Zu Erdulin, langsam, schwer) Ich frage, weil ich spüre, daß dies alles . . . dieser Mensch, der (leise schwernd) Mörder und . . . deine Wiese dort —

Epa

(schüttelt den Kopf und lacht).

Belmine

Ja, lach nur, Eva. Ich bin anders.

Edgar

Was hast du heute?

### Helmine

(blickt kurz zu Edgar auf)

Ja, dann reißt eben alles. (Wieder in dem früheren Con fortfahrend) Ich spüre, daß dies alles, der Mörder, die Wiese, deine ganze wunderliche Art, dies alles irgendwie geheimnisvoll zusammenhängt und — und mit (mit einem Akzent auf dem nächsten Wort) mir zusammenhängt, mit meinem . . . (sucht ein passendes Wort) mit meiner — Angelegenheit. Und spüre, daß du recht hast. Du hast recht. Nur weiß ich nicht wie. Ich kann noch alles nicht begreifen. Da nämlich — (klopst an ihre Stirn) da kann ich's nicht begreifen.

#### Erdulin

Vor allem, Rind, wollen wir nicht pathetisch seine. Was war denn schließlich? Dieser Mensch hat einen anderen Menschen getötet. Der ist nun einmal tot. Ja, wenn er wieder lebendig werden könnte, durch die Strafe des anderen! Aber ich sehe nur: dort ist einem Menschen Böses geschehen und hier geschieht noch einem zweiten Menschen Böses — wird es dadurch gut? Ich weiß schon: um "abzuschrecken". Aber wir strafen seit tausend und tausend Jahren und sind noch immer nicht abgeschreckt. Ich glaube nicht daran. — Und mir tat der arme Kerl leid, da half ich ihm. Ist das so seltsam?

Belmine

Und dann?

### Erdulin

(lächelnd)

Das genügt dir noch nicht? Ja, vielleicht — vielleicht habe ich mir auch gesagt: Man kann nie wissen, morgen ist ungewiß — was wir sind, fliegt plötslich weg und es kommt über uns, keiner weiß, was es ist, keiner weiß, woher es kommt; es ist da, er muß gehorchen. Und so hab' ich mir vieleleicht auch gesagt: Wer weiß, was aus dir selbst noch wird.

**Bans** 

([pötti[ch)

Ein Mörder? Onkel, du renommierft.

Erdulin

Und wenn ich schon einer wäre?

Eva

(entfetst)

Gott!

Sans

Was kommt da wieder beraus?

Erdulin

(erzählend)

Ich hatte eine Bündin -

Eva

(erleichtert)

Eine Bündin. (Cacht.)

#### Erdulin

7a. liebe Eva. auch eine Fündin lebt und ich glaube, sie hat es auch nicht gern, wenn sie stirbt. Meine warf dreizehn Junge, ich konnte ihr nur fechs laffen, fie wäre sonst krank geworden: sieben wurden ertränkt. Da die Bunde noch keinen Anteil an unferer Gesetgebung haben, ist es nicht verboten. fie zu morden. Ich bin aber fehr im Zweifel, ob um diese lieben und klugen Geschöpfe, die von mir erfäuft worden sind, nicht mehr schade ist als um den Bendarm, den unser Italiener erstochen bat. Bott -(macht eine Pause und wiederholt dann das Wort mit einem seltsamen Beiklang) Gott urteilt darüber vielleicht ganz anders als wir. Wie ich mir Gott denke. Ich habe damals zwei Cage lang alle Qualen der Reue durchgemacht, bis ich mich erinnerte, daß ich auch Fliegen und Flöhe morde, daß ich nicht über die Wiese geben kann, ohne das Gras zu morden, und daß kein Geschöpf lebt, ohne zu morden.

### Edgar

Kurz, aus lauter Schonung für Blumen und Ciere bist du grausam gegen die Menschen geworden.

### Erdulin

Rennst du nicht die Geschichte von der Caube Buddhas? Ein Geier verfolgte sie, da flog sie zu Buddha; dem tat sie leid, er wollte sie schützen; da sagte der Geier: "Warum tut sie dir leid, ich aber nicht? Denn entweder muß sie durch mich oder ich vor hunger sterben. Warum ich, warum nicht sie? Was mengst du dich in unseren Streit? Weg, Cor, wenn wir uns messen!" So sagte der Geier zu Buddha, der sich vermaß, die Caube zu schützen.

Edgar

Das heißt?

### Erdulin

Das heißt? Was dem einen recht ist, ist niemals dem anderen billig. Oder: Du sollst dir nicht zumuten, die Welt besser zu machen als der liebe Gott. Die Rechnung stimmt doch nie, geben wir es aus. (Lächelt vor sich bin) Und dann!

### Belmine

(die feinen Worten gespannt folgt)

Was?

### Erdulin

Ja, hast du dir ihn angesehen? Den Mörder? Wie sein sein Profil gezeichnet, wie stolz die Nase, wie sankt der Mund gebogen war? Nun denke, welches Pech er hat, daß man die Menschen heute nach ihren Caten bestimmt, statt nach ihrer Schönbeit. Umgekehrt wäre vielleicht er hier und hans müßte siten. Und eines ist schließlich nicht gerechter als das andere, da doch alles nur Verabredung, nur Vereinbarung ist. Wer weiß, in tausend Jahren teilen sich die Menschen vielleicht ganz anders ein.

### Belmine

Warum sagst du mir nicht alles?

#### Erdulin

Alles — ist ein bisichen viel. Und — (Steht langsam auf und sieht sie seltsam an) da müßtest du auf meine Wiese kommen.

#### Selmine

(fieht ihn ernft an und nicht langfam)

Ja. Das will ich.

Edgar

(heftig)

Bist du toll?

Erdulin

Schon?

#### Belmine

Als Kind, schon als ganz kleines Kind hatte ich, wenn die Eroßen redeten, manchmal so ein merk-würdiges Gefühl. Nämlich, daß uns das Eigentliche . . . das Eigentliche doch verschwiegen wird. Jett aber weiß ich es. Seit heute Nacht.

Edgar

(tritt auf fie zu)

Beute Nacht?

Hans

(fpringt auf; erichrocken)

Belmine, was fällt Ihnen ein?

#### Eva

([pringt auf)

Bist du -?

#### Erdulin

(tritt langsam zurück, bis an die Cür zum Balkon, an welche er sich lehnt, die Arme verschränkend)

0.

# Edgar

(außer fich)

Was war da? (Zerrt sie am handgelenk) Ich will wissen, was da war, (keuchend) heute Nacht.

#### Helmine

(heißt Edgar rubig, ihre hand loslassen) Bitte.

### Edgar

(läßt ihre hand los)

### Helmine

(langfam)

Was da war? So wie du bei Eva warst, war hans bei mir.

### Edgar

(ballt die hand gegen hans und will auf ihn zu) Schuft.

### Hans

(am Pianino, nimmt sofort Stellung, ganz konventionell)
Ich stehe zu deiner Verfügung.

(beherricht fich gleich, auch sofort ganz Ritter, und verneigt [ich förmlich gegen hans).

### Erdulin

(lachend, fehr rafch)

Ehrbegriffe? Zwölfhundert Meter über dem Meer habt Ihr Ehrbegriffe?

### Epa

(fich schüttelnd vor Cachen)

Und dabei . . . dabei ist es ja gar nicht wahr! (Kommt vor.)

# Edgar

(verständnislos, noch fehr ernst zu helmine)

Wie?

### Eva

(die noch immer vor Lachen kaum sprechen kann) Es ist nämlich gar nichts geschehen, denn —

### Helmine

(Ichneidend)

Dein, gar nichts.

#### Hans

(verblüfft)

Wie?

### Eva

Denn, Edgar, hänschen, (biegt sich vor Lachen) wir hatten die Zimmer vertauscht.

Hans (wütend)

Ihr habt uns betrogen?

### Edgar

(atmet befreit, tief auf)

0. (Will auf helmine zu, erinnert sich, senkt beschämt den Kopf und geht langsam nach rechts zurück.)

### Eva

(tritt zu hans; lachend)

Wenn du es so nennen willst! (Stemmt die Bände in den Bütten) Aber warte nur. Erinnerst du dich denn, was du ... was du —

### Bans

(schlägt sich mit der flachen hand auf die Stirn)
O, o, o! Warum ist der Mensch nicht tugendhaft?!

### Eva

(spottet ihn aus)

Freilich. Jett auf einmal.

### Sans

(außer fich)

Hör' doch nur! O, o, o! Warum ist der Mensch nicht tugendhaft?!

### Eva

(lachend)

Was hast du denn?

### Hans

Denn denk' dir nur... nein, nein! Also, mein Ehrenwort, denk' dir: als ich da heut in der Nacht ins Haus schlich, es war sehr langweilig gewesen, das Warten im Wald, und ich weiß nicht, aber plötslich kam mir das Abenteuer doch recht unsicher vor und kurz, mein Ehrenwort, auf einmal, weiß der Ceusel, sing sich meine Cugend zu regen an, hier an deiner Tür, und hätte mich sast — o, warum hab ich auf die Stimme der Tugend nicht gehört?! Nun denk' dir das aber aus, wenn wir zuletzt doch tugendbaft gewesen wären! Das hattet Ihr nicht überlegt?

### Eva

(lachend)

Wir konnten doch ziemlich sicher fein.

#### Hans

(sieht Eva von oben bis unten an, kopfschüttelnd) Dein, wie man sich täuschen kann!

### Erdulin

(im Balkon; mit Ironie)

Eifersucht? Nichts als ein bischen Eifersucht, helminchen? Nein, du kommst noch lange nicht zu mir. (Crällert seinen Marsch und geht langsam in den Garten nach links ab.)

### Belmine

(ruft Erdulin hell nach)

Huf Wiedersehen, Onkel Erdulin.

(fährt auf, tritt rasch zu helmine, hält aber ein, mit einem Blick auf hans und Eva, die ihn genieren).

### Eva

(Bans auslachend)

Ja, mein lieber Auerhahn!

#### Sons

(philosophisch)

Eigentlich ist die ganze Liebe wirklich ein Schwindel.

#### Eva

(mit einem Blick auf Edgar und Belmine)

Aber komm'. (Zieht ihn zur zweiten Cur links) Die wollen jetzt auch . . . es ist nicht jede so sanft wie ich. (Durch die zweite Cur links ab.)

### Sans

(folgt ihr; mit einem Blick auf helmine) Schade. (Durch die zweite Cur links ab.)

# Edgar

(fans und Eva nachsehend; bitter)

Findest du den - Spaß auch so gelungen? Wir kommen euch wohl sehr komisch vor?

#### Belmine

(schüttelt nur leise den Kopf)

nein.

(tritt auf fie zu; bittend)

Bib mir die hand und - und wir wollen es vergeffen.

#### Belmine

(nimmt seine hand nicht, sieht ihn seltsam an und geht nach rechts, um sich in den Ledersessel rechts vom Tischchen zu setzen)

Und alles wieder, wie es war? Meinst du?

### Edgar

Willst du trotten? Oder daß ich erst demütig abbitten soll? — Vielleicht wird es einer Frau schwer, das zu verstehen. Wir sind darin anders. Aber schließlich —

### **Belmine**

(sett seinen Gedanken fort; mit leiser Verachtung) Ist ja gar nichts geschehen?

### Edgar

Und wenn? Ich will einmal ganz aufrichtig sein.

#### Belmine

Da hast du recht, es ist Zeit.

### Edgar

Und wenn — wenn es geschehen wäre? Wenn ihr — wenn ihr nicht getauscht hättet? Glaubst du wirklich, daß deswegen mein Gefühl für dich —?

Babr, Grotesken.

# Selmine

(ironisch)

Dein Gefühl wäre mir geblieben?

### Edgar

Ja, das will keine Frau begreifen. Gott, ich hatte nichts zu tun, Eva lief mir nach, und der Sommer, und der Reiz, den ein Abenteuer immer hat — aber glaubst du wirklich, daß ich sie . . . (ironisch) "liebe"? Ich wurde nervös, ich wollte das los sein! Und ich hab' vielleicht noch nie stärker gespürt, was du mir bist, als heute früh, an meiner Sehnsucht, an meiner Angst um dich, an diesem abscheulichen Nachgeschmack des — (verächtlich) Abenteuers — glaub' mir, es war nicht schön. — Aber das könnt ihr eben nicht verstehen! Daß . . . daß bei uns das — Abenteuer und das — wirkliche Gefühl getrennt sind! Wir sind darin anders! . . Ich war übrigens auch sest entschossen. Reinen Cag mehr, es wäre mir unerträglich gewesen.

### **Belmine**

Dasselbe sagt wohl eben jett alles hans auch zur Eva.

# Edgar

(heftig)

Ihm will ich schon noch - wir rechnen schon noch ab.

### **Belmine**

Ihr habt euch gegenseitig nichts vorzuwerfen.

Du wirst dich doch nicht mit Eva vergleichen! Du und sie! Es ist mir wie eine Entweihung.

### Selmine

(mit einem feltsam schillernden Con) Entweihung! So - heilig bin ich dir!

# Edgar

(leise)

Muß ich dir das erst sagen?

#### **Belmine**

(langsam)

Es ist mir schon aufgefallen, daß du sie — wie soll ich das nennen? — als eine andere Art von Frau behandelst, Eva.

### Edgar

(brutal)

Solche Frauen nimmt man und . . . wirft sie weg.

#### **Belmine**

Warum nimmt man sie dann?

### Edgar

(achselzuckend)

Cott, Kind!

#### Selmine

(langfam, den Blick fest auf ihn)
Schon heute nacht ist mir das aufgefallen.

13\*

(sieht auf, erinnert sich, erträgt ihren Blick nicht, geht nach rechts und kehrt ihr den Rücken zu; nach einer Pause, leise, unruhig)

Was? Was ist dir aufgefallen?

#### Belmine

(langiam)

Daß es andere Frauen geben muß - unbeilige.

### Edgar

(leise, beklommen; mit dem Con auf dem ersten Wort)
Das meinst du ---?

### Belmine

(immer ganz ruhig, ganz langsam) Du irrst nämlich: ich bin gar nicht eifersüchtig.

### Edgar

(dreht sich überrascht nach ihr um),

### Selmine

Nein, Edgar. Nicht mehr. Zuerst, ja, das war bös. Als es anfing, als ich plötslich spürte, dich zu verlieren . . . an Eva, sie hat es mir ja gleich lachend erzählt — ja, das war eine arge Zeit.

### Edgar

(bereuend)

Belmine,

### Selmine

Jetst tut's dir leid?

# Edgar

(ganz leife)

Uerzeih.

### Helmine

Jett ist's ja vorbei. (Wieder ganz leicht) Eva hatte den glorreichen Plan, sie fand das sehr luftig. und ich, Gott, ich in meiner Angst, in meiner not - und ich hab' es ja noch immer nicht glauben können. Doch gestern, bis zuletzt nicht . . . ich hätte geschworen, daß du nicht kommst. Es kann ja nicht sein, es kann doch nicht sein - es war mir undenkbar. Bis du kamft. Bis du ganz leife, ganz beimlich in mein Zimmer kamst. In ihr Zimmer. Da erschrak ich sehr. Und dann wollt' ich dir gleich alles sagen. Und hätte ein bischen geweint und -(traurig) verziehen; und alles wär' wieder gut gewesen. (Leise) Aber es kam nicht dazu. (Wieder in dem früheren ruhigen Con) Und jetzt bin ich gar nicht mehr eifersüchtig. Dein, Edgar. Denn ich verstehe diese Dinge jett. Ich verstehe.

### Edgar

(noch unsicher, aber doch erleichtert) Nicht wahr, die Natur des Mannes -

#### **Belmine**

Die Natur des Mannes . . . nennst du das?

(beginnt halb zu verstehen und versteht doch wieder falsch; verlegen)

Armes Kind! Ich kann mir ja denken, daß es für ein junges unverdorbenes Geschöpf -

### **Belmine**

(ungeduldig)

Wir reden nebeneinander hin. — (In einem anderen Con; wieder ruhig, nachdenklich) Acht Monate sind wir jest verheiratet. (Bitter) Aus — Liebe.

### Edgar

(will beteuern)

Ich -

### Belmine

(nickt)

Gewiß. Ich weiß. Und das war ja für mich so wunderschön, dieses Gesühl der stillen Sicherheit, der Geborgenheit bei dir. Ich kam mir wie — gerettet vor. Denn früher, bis ich dich kennen lernte — da war es seltsam mit mir. Ich fürchtete mich. Uor mir oder —? Ich weiß nicht. Es hing über mir — ein Wunsch, eine Gesahr? Drohend? Uerlockend? Ich weiß nicht. Ich fürchtete mich — wie vor Stimmen, ungewissen wilden Stimmen . . . so war es: jetzt und jetzt würde man mich plötzlich rusen und ich würde gehorchen müssen und — (Bricht ab, schüttelt sich.)

Du hast mir nie -?

#### Selmine

Nein. Denn dann war es ja weg. Als du kamst. Ich erinnerte mich gar nicht mehr. Zerstoben wie ein böser Craum: man erwacht und weiß nur noch: es war entsetsich, kann aber nichts mehr sinden. Alles plötslich weg. Und nur noch dieses wunderbare Cefühl der großen Sicherheit — bei dir. Festgehalten, eingewiegt, in deinem starken Arm. Immer nur mit dir. Du ich, ich du — gelt? Wir hörten nur uns. Alles andere schwieg. Und es war so leise, so linde, so (macht eine leichtbin streichelnde, kosende Bewegung der hand) — wie ganz kleine Lämmerwolken, wie ganz dünne Rosenknospen. So war unser Leben. Acht Monate. (Fährt sich mit den Fingern über ihre Augen) Bis dann — bis dann heute nacht der — (langsam) der fremde Mann kam.

## Edgar

(wendet sich ab).

#### Belmine

Ja, nun siehst du weg. Und meinst: vergib vergiß, und alles soll wieder wie sonst sein! Ich aber weiß jett, daß du ein anderer bist. Schau: acht Monate haben wir zusammen gelebt, in der innigsten Gemeinschaft, die es nur zwischen einem

Mann und einer Frau geben kann, nicht wahr? Und ich weiß jetzt, seit dieser Nacht erst, wie du bist. (Leise) Und daß ihr zwei, du mit deinen sansten lieben händen, so zärtlich, so scheu, und der . . . (mühsam) dieser Räuber, henker, dieses wilde — (schüttelt sich, dann laut) daß ihr derselbe seid!

# Edgar

Ein Augenblick der Gier, der Crunkenheit, der Raserei -

### **Belmine**

(icharf, ichneidend)

Der Wahrheit. Ja, Edgar. Denn wie — befreit, endlich befreit warst du. Als du glaubtest, bei einer fremden Frau zu sein.

# Edgar

(rasch)

Kind, eine Frau, die man ehrt -

### Belmine

(heftig)

Lügt man an? (Rasch) Was heißt das: Liebe, Leidenschaft, wenn du dich dabei verstellen mußt? Und es drückt dich und quält dich und läßt dir keine Ruhe, bis du dein . . . Abenteuer hast, das dir erlaubt, doch endlich wieder einmal — wahr zu sein!

(beklommen)

Du weißt nicht, wie ein Mann ist.

#### Belmine

(fteht auf; langfam, ftark)

Und woher weißt du, daß die Frau . . . die Frau nicht ebenso ist?

### Edgar

helmine!

### Belmine

Das habe ich diese Nacht erlebt. (Schneidend) Ein fremder Mann kam zu mir und fand — eine fremde Frau. Und nun wieder still ins Rosenrote zurück? Nein. Denn jetzt ist alles wieder da, das aus jener Zeit, das Drohende, das Böse, die wilden Stimmen. Nein. (Geht auf den Balkon.)

### Edgar

Was willst du?

#### Belmine

(auf dem Balkon; wendet sich noch einmal halb nach ihm um)

Klar werden. Denn ich begreife das alles noch nicht. Ich weiß es nur. Vielleicht antwortet mir der Faun. Denn ich denke: der Onkel Faun, der alles verlacht als den Trieb — der Faun hat recht. Ich will ihn fragen.

(heftig)

Ich lasse dich nicht, ich -- (Folgt ihr auf den Balkon.)

### Helmine

(lächelnd, rätselhaft)

Aber Edgar! Du kannst ja — du kannst ja mitkommen.

(Uorhang.)

# Die tiefe Natur

Ein Akt

In Erinnerung an meinen lieben Anatol



# Personen:

Dr. Erwin Reß Dr. Leo Linser Belene Drach Johann



Garçonnière des Doktor Reß. hinten großes Fenster in einen Garten. Davor Schreibtisch mit Stühlen. In die rechte Wand eingebaut ein Kamin mit Bücherstellen; davor tiefe bequeme Ledersessel und ein schmaler kleiner Cisch. In der linken Wand hinten eine kleine Cür ins Schlafzimmer des Doktor Reß, vorn eine größere Cür zum Korridor; zwischen den beiden Cüren eine Kredenz.

### **Johann**

(Diener; hat etwas gemeldet und steht wartend an der ersten Cur links).

### Erwin

(eleganter junger Mensch; hübsch, geschmeidig, im Wesen etwas schärfer, als es sonst bei uns der fesche Kerl zu sein pflegt; ist lesend am Kamin gesessen, legt jett das Abendblatt weg und steht auf)

Ich lasse bitten. Und, Johann — haben Sie sonst alles beforgt?

### **Johann**

Jawohl.

### Erwin

Da brauche ich Sie dann heute nicht mehr. Unterhalten Sie sich gut und — (lächelnd) kommen Sie nicht zu früh nach hause.

## Johann

(grinfend)

Werden wir schon machen, herr Doktor! (Durch die erste Cur links ab, die er offen läßt, um Leo einzulassen.)

### Erwin

(geht an den Schreibtisch und nimmt aus der Lade einen Schlussel).

### freo

(junger Arzt; lang, hager, ein wenig vorgebeugt; nervöses, verarbeitetes, blasses Gesicht; unruhige, müde kleine Augen; kurzes rotblondes Haar, das schon ausgeht; dünnes rötliches Bärtchen an der Lippe und am Kinn; unelegant, in zu weiten Kleidern; ungeschickt, mit hastigen, wie verschreckten Bewegungen; hat das Bedürfnis, immer seine Hand zn beschäftigen, mit dem Zwicker oder einem Bleistift oder mit der Uhrkette; durch die erste Cür links, die er hinter sich schließt)

Servus.

### Erwin

Immer pünktlich. Wir haben noch gut eine halbe Stunde. (Lustig feierlich) hier ist der Schlüssel des himmelreichs,

### Ireo

nein. Ich komme nicht -

#### Erwin

(fällt ihm ins Wort)

Um unsere Wette, sondern um mir eine Predigt zu halten. Ich weiß.

(verlegen)

Lieber Erwin, Schau -

Erwin

natürlich bist du heute feig.

Leo

Ich bin nicht -

Erwin

(raich)

Was sonst?

Leo

Ich finde es niederträchtig -

Erwin

(achselzuckend)

Warum?

Ireo

Was hat dir das Mädchen denn getan?

Erwin

Jett verdreh' die Sache nicht.

Leo

Wenn du Grund haft, mit ihr zu brechen -

Erwin

(einwerfend)

Dein.

Bahr, Grotesken.

14

### Ireo

(ohne fich unterbrechen zu laffen)

- dann tu's ehrlich, ohne sie in eine Falle zu locken.

### Erwin

Aha! Du gibst also schon zu -

#### Ireo

Dein. Ich meine nur -

#### Erwin

Gestern hast du geschworen . . . es sei ausgeschlossen, daß sie -

### Ireo

Ist es auch. Aber immerhin —! Und man macht mit den Menschen nicht Experimente.

### Erwin

Ich schon. Sogar sehr gern. Es gibt nichts Lustigeres. — Übrigens bist du schuld.

### Leo

(erschrocken abwehrend)

Id)?

### Erwin

Erinnere dich gefälligst. Wir siten und spielen Karten. Ich gewinne. Seit vierzehn Tagen zum erstenmal. Plötslich sagst du, mit deinem wehmütigen Bariton: Erwin, vergiß nicht, es ist gleich sechs!

Natürlich bin ich wütend. Mitten im besten Glück aufzustehen, weil zu haus ein Mädel wartet! Und ich ziehe meinen Schlüssel aus der Tasche und sage dir: Möchtest du nicht so lieb sein, mich heute zu vertreten? Die anderen lachen, machen ein paar Wite und — nach einer halben Stunde wäre ich natürlich doch gegangen. Aber da mußt du deinen moralischen Anfall kriegen! Wieder einmal.

#### Ireo

Es war doch auch infam von dir. Wenn man das Mädchen kennt!

Erwin

Und was war die Folge?

Leo

Du wurdest sehr grob.

## Erwin

Weil du gleich tragisch warst! "Das heißt ein Mädchen zerstören, das ist ein Mord an ihrer Seele!" Du weißt doch, daß ich den hohen Con nicht vertrage. So fingen wir zu streiten an — und das Resultat? Max beleidigt, weil das Spiel gestört war... und ein großes Geschrei und als ich auf die Uhr sah, war's halb zehn... und die arme helene, die hier drei Stunden gewartet hat, schrieb mir einen tiefgekränkten Brief... und der ganze Abend war hin. Durch deine Schuld.

(Übermütig) Und das wirst du mir büßen. Du wirst unsere Wette halten. Du sollst eingestehen müssen, daß ich recht habe. Ich fühle mich dazu auch als Freund verpflichtet, um dich ein bißchen zu erziehen. Du gehst sonst zugrunde.

Leo

(kopfichüttelnd)

Freund!

Erwin

(sieht über Leos Con verwundert auf)
Das bin ich doch?

Ireo

(lächelnd)

Ich glaube. Es klingt nur so merkwürdig, wenn du solche Worte sagst: Freund . . . oder Liebe -!

Erwin

(achselzuckend)

Weil ich eben den klassischen Con nicht habe. Dein, Danke,

Leo

(fett fich am Kamin)

Aber könntest du . . . nur zwei Minuten . . . einmal aufrichtig gegen mich sein?

Erwin

(lachend)

Bin ich so ein Cugner?

Nein, du lügst nie . . . du sagst nur nie die Wahrheit . . .

Erwin (lachend)

0!

Ireo

Ich mein' das ganz im Ernst.

Erwin

(ironisch)

Du meinst doch alles im Ernst.

Leo

Du lügst nie, du würdest dich für jedes Wort verbrennen oder kreuzigen lassen, in diesem Augenblick. Denn du siehst die Welt immer genau so, wie sie dir eben paßt. Das ist dein Calent.

Erwin

(leichthin)

Das ist ja ganz angenehm.

Leo

Für dich.

Erwin

Die anderen brauchen es mir doch nur nach= zumachen.

Leo

Dann aber hast du eine merkwürdige Wahrhaftigkeit. Nämlich wenn du etwas gesagt hast, weil es dir gerade paßt, dann glaubst du daran auch noch, wenn es gar nicht mehr notwendig ist.

### Erwin

(leichthin, spöttisch)

Deine Leichen sollst du nicht so gut sezieren.

### Leo

(fortfahrend, ohne sich stören zu lassen)
Wie du zum Beispiel momentan überzeugt bist,
daß dieses Experiment notwendig ist.

### Erwin

(achfelzuckend)

notwendig. - Es macht mir Spaß.

### Leo

Nein. Bis gestern um sechs Uhr hast du nicht daran gedacht. Wärst vielleicht empört gewesen . . . über eine solche Zumutung. Dann aber, nur um uns zu verblüffen, fiel es dir ein. Nur um die Situation zu beherrschen. Um groß dazustehen.

## Erwin

(belustigt)

So bin ich?

### Leo

Und nun ... düpierst du dich selbst. — Du hast uns ja schon verblüfft, die Situation ist gewonnen, du stehst groß da — was willst du denn noch? Aber nein. Jett zeigt sich plötlich der Pedant, der du bist. Jett muß das durchgeführt werden. — (Crocken) Deshalb bin ich da. Als heute dein Brief kam, war mein erstes Cefühl, dir einfach abzuschreiben. Aber dann machst du dein Experiment mit dem Max oder irgendeinem andern.

### Erwin

Und dem gönnst du es nicht.

### Leo

Denn jetzt gibst du ja nicht mehr nach: dein Experiment muß geschehen. Ich kenne dich doch.

### Erwin

So genau, daß du mich ganz falsch siehst.

Ireo

Gewiß nicht.

#### Erwin

(raich, ernit)

Jett werd' ich dir was sagen, herr Psycholog. Ja: bis gestern um sechs wär' mir das nicht eingefallen. Und dann war es doch bloß ein dummer Spaß. Du hast deine sentimentalen Augen gemacht, das ging mir auf die Nerven. Und darum, um dich zu ärgern: hier ist der Schlüssel, bitte, geh' hin, tröste sie, seid glücklich! Und weil ich ja weiß, daß du in das Mädel verschossen bist.

(verlegen, raich)

Fällt mir ja gar nicht ein.

### Erwin

Wie noch in jede, die mit mir war. Du brauchst immer einen, der dir vorliebt. — (Den Con wechselnd) So fing es an. Dich ein bissel ärgern! Und nun deine törichten Übertreibungen: "Du tötest das Mädchen!" Ich natürlich: "Im Gegenteil, es wird ihr ein Vergnügen sein... einmal eine Ab-wechslung!" Also, du hast recht, das war wirklich nur: um die Situation zu beherrschen. Aber dann — (Bricht ab und geht von Leo weg.)

#### Leo

(nach einer kleinen Pause) Dann? Ich bin begierig.

### Erwin

Nur um dir zu beweisen, wie wenig du mich kennst. (Langsam, jedes Wort betonend) Dann hatte ich auf einmal . . . ein merkwürdiges Gefühl. Und den ganzen Abend noch. hier noch . . . als ich nach hause kam und ihren Brief fand. — (Den Con wechselnd) Also du wirst mich auslachen. Denn das traust du mir nicht zu. Aber du sollst sehen, daß ich es ertragen kann, auch einmal klein dazustehen.

#### Ireo

Was für ein Gefühl . . . hattest du?

### Erwin

(langfam, leife)

Fast ein bischen Anast . . . ich könnte die Wette gewinnen. Angst . . . um Felene. Und es war mir unerträglich, mir das vorzustellen: Dich mit ihr . . . allein, hier . . . und vielleicht -(atmet tief auf: dann in einem anderen Con) Und fo dumme Sachen! Und da natürlich . . . also da ist es doch die höchste Zeit. Schluß. Abläuten. Ausschalten. Das fehlt mir noch. Dein. Und darum hast du ganz recht: das Experiment muß geschehen, die Wette steht . . . mit dir oder mit Max oder . . . wer es immer fei. Um mir zu beweisen, mir, daß das Mädel ist . . . wie sie eben sind. (Rasch. ärgerlich) Oder nein, das ist es ja nicht, denn das weiß ich ia, ohne Beweis . . . sondern ich will mir beweisen, daß ich nicht sentimental bin, daß ich mich (mit einer Gebärde des Zügelns) habe, daß ich stärker bin als . . . als jenes merkwürdige dumme Gefühl.

### Leo

Du kannst es nicht ertragen, daß irgendwas in dir stärker wird als dein Wits. Das ist doch aber auch nur wieder das: die Situation zu beherrschen, groß dazustehen —

### Erwin

### (ungeduldig)

Saß mich aus! Das trifft doch so gar nicht auf mich zu. (Mit einem plötzlichen Einfall) Viel eher auf helene. Die hat das ein bischen. Die ja.

Ireo

(nachdenklich)

habe ich nie bemerkt.

### Erwin

Und wie! Weiß sich jeder Stimmung anzuschmiegen. Wenn ich denke, damals, das erstemal -

Leo

In der Oper?

### Erwin

Ja, nach dem Figaro. Ganz im Ton, im Stil des Abends: Rokoko, Mädchen, das ein Abenteuer nicht verschmäht. Dann, am nächsten Tag, beim ersten Rendezvous, viel diskreter: Flirt im Volksgarten. Fügt sich immer ins Milieu. Fahr' mit ihr nach Laxenburg und sie ist schwärmerisch; zum Stelzer — und du kannst dir alles erlauben. — Mimikry. (Ärgerlich) Und natürlich ist sie hier, gegen abend, beim Tee, nach und nach ganz häuslich geworden. Gemüt! Deutsch! Und ich, um ein Haar — so dumm sind wir! Nein. Es ist die höchste Zeit.

#### Leo

Und deshalb also, weil sie mit dir nett ist, weil sie dir dein Leben schmückt -

#### Erwin

(über das lette Wort Leos die Achsel zuckend) Gott.

- und weil du spürst, wie warm und wohl dir dabei wird, deshalb willst du - brechen!?

Erwin

Ich denke nicht daran.

Leo

Du willst doch -?

Erwin

(ra[ch)

Ich will . . . unsere Wette. Dann werden wir ja sehen.

Leo

So oder so verlierst du sie doch.

Erwin

(lächelnd)

8 8

Die Wette?

keo

(ernft)

Belene.

Erwin

Warum?

Ireo

Das ift doch klar.

Erwin

Nein. Ich gehe, du bleibst, sie kommt. Sie wundert sich, dich zu finden, sie fragt nach mir. Du be-

dauerst: Leider . . . er läßt sich entschuldigen, er schickt mich, er tritt mir — den Schlüssel ab . . . oder wie du willst. Und nun muß es sich ja zeigen . . . wer recht hat. Entweder ich: Sie ist ein bißchen beleidigt, tobt, verwünscht mich und — läßt sich von dir trösten. Famos. Ich gewinne die Wette und (nachdrücklich) und bin das merkwürdig dumme Gefühl los, das mir nicht paßt. Wir sind zwei Tage bös; mehr ist bei dir nicht zu befürchten. Am dritten versöhnen wir uns, ich verzeihe, schöne große Szene mit Rührung, was immer einen erotischen Reiz hat, und . . . und das Verhältnis wird, Gott sei Dank, wieder etwas weniger deutsch.

Ireo

Oder?

## Erwin

Oder — du hast recht: Sie ist entsett, es (ironisch) "tötet" sie — no du bist ja Arzt, da kann nicht viel geschehen —

Ireo

Und?

### Erwin

Ja, Leo, dann "liebt" sie mich doch! Dann wäre das doch die gewisse ganz große Liebe . . . die doch alles verzeiht, nicht? Dann wird sie selig sein, wenn ich ihr morgen sage, daß es ja bloß ein Scherz war, eine Prüfung, eine Wette —

Glaubst du?

Erwin

Selbstverständlich. Was denn?

## Leo

Und dein Cefühl? Das gewisse merkwürdige Gefühl? Das "dumme" Cefühl, das du dir doch auskurieren willst? Wie wird sich das dann be-nehmen?

## Erwin

(einen Moment nachdenklich)

Ja das . . . das könnte dann freilich bos werden.

## Leo

(steht auf und geht nach links; langsam)
Denn dann würdest du doch . . . wenn du siehst,
wenn du den Beweis hast, daß sie dich wirklich
(mit dem Con auf dem nächsten Wort) liebt —

## Erwin

(lachend)

Aber nein! Du phantasierst! Du siehst helene ganz anders -

Ireo

Ich finde ihr Wesen sehr schön.

## Erwin

Ja. Aber du hältst sie für . . . (mit einem ironischen Con) für eine tiefe Natur.

## Ireo

(nachdenklich)

Dafür halte ich eigentlich fast alle Frauen.

# Erwin

(lachend)

Ja.

## Ireo

Ich habe schon oft darüber nachgedacht. Sie sind mir schon physiologisch etwas so Geheimnisvolles, dem Urwesen aller Welt um so viel näher als wir, um so viel enger an das Rätsel des Daseins verknüpft —

### Erwin

(lachend und als ob er ihn aufwecken wollte) Leo, du!

#### Iseo

Und an uns gemessen, glaub' ich, neben uns sind sie wirklich die tiefe Natur.

#### Erwin

(lustig)

Armer Kerl. Das ist dein Pech. Denn so wirst du immer ihr Vertrauen haben und sie werden immer sagen: dieser Mann versteht uns! Aber das, lieber Leo, muß dir auch genügen. Mehr nicht. Erzähl' es nur gleich der helene. Sie wird dich ungemein achten.

## Ireo

Es gibt Lehrer, die den Kindern so lange vorreden, daß sie faul und nichtsnutig sind, bis sie es werden. So sind die Männer deiner Art.

### Erwin

Und es gibt Lehrer, die unverbesserlich an die Kinder glauben. Die lacht man aus und dreht ihnen hinterm Rücken eine Nase. So bist du.

### Leo

Es ist mir lieber.

#### Erwin

Geschmacksache. (Sieht auf die Uhr) Du must heiraten. Für solche Männer ist die She. Die werden da glücklich. (Nimmt den Schlüssel, den er auf den kleinen Sisch gelegt hat, hebt ihn auf und legt ihn dann wieder hin) Aber es ist Zeit. Der Schlüssel legitimiert dich, der Johann ist fortgeschickt, ich gehe (auf die kleine zweite Tür links zeigend) über die andere Stiege. (Lustig) Unterhalte dich gut. (Critt zu ihm und reicht ihm die hand.)

#### Leo

(ist auf und ab gegangen, bleibt jett vor Erwin stehen, nimmt zögernd seine hand, hält sie und blickt ihn unentschlossen an; langsam)

Erwin! Ich habe dabei . . . ich habe ein schlechtes Gewissen.

## Erwin

(zeigt auf die Kredenz links)

Dort ist der Kognak.

## freo

Ich finde das so häßlich, mit einem lebendigen Menschen zu spielen . . . wie mit einer Puppe,

## Erwin

Da kann ich ja Max bitten. Der ist weniger bedenklich.

## Lieo

Und nur weil ich denke, daß es für dich gut ist, weil es dich vielleicht kurieren kann —

# Erwin

Das hoffe ich.

#### Treo

nein. nicht wie du es meinst, sondern -

## Erwin

Sondern ich soll bekehrt werden? Zum Glauben . . . an das Weib? An die tiefe Natur? Bitte, beweise. Es wird sich ja zeigen. Servus. (Durch die zweite kleine Cur links ab.)

### Leo

(steht einen Moment nachdenklich vorgebeugt, Erwin nachsehend; dann geht er, die hände auf dem Rücken, wieder
langsam auf und ab).

## Erwin

(öffnet die zweite kleine Cur links noch einmal; den hut auf dem Kopfe, den Stock in der hand, eine Zigarette im Munde; bleibt in der offenen Cur und sieht lächelnd auf Leo)

Weißt du, mir fiel ein . . . aber das wäre doch zu gemein. Ich möchte dich für mein Leben gern belauschen. Wie du dich anstellen wirst, das muß lustig sein. Es ist gar nicht dein Fach.

## Ireo

(energisch)

nein, Erwin, das sag' ich dir, wenn du -

# Erwin

(lächelnd)

Beruhige dich. Ich verstehe, du mußt unbefangen sein. Keine Sorge: ich gehe zu meiner Partie. Aaah! Endlich wieder einmal behaglich spielen zu können, nicht immer das: du kommst zu spät, sie wird schon warten! Frei sein, frei! Aaah! — Nein, man darf nicht . . . (mit einem ironischen Con) lieben. Oder doch jede nur einmal. Das zweitemal fängt schon das Gefühl an . . . und dann — aus, aus mit der schönen Freiheit. Nein, nichts für mich. Ich bin ein Mensch der Freiheit. Ich esse täglich um ein Uhr, weil ich pünktlich um ein Uhr hunger habe. Wenn ich aber eingeladen bin, wenn ich um ein Uhr essen sist das Verhängnisvolle der Liebe — man soll,

Bahr, Grotesken.

man muß. Aber mein Appetit läßt sich nicht kommandieren. (Winkt Leo kurz zu) Adieu. Du . . . du hast es ja gut. Du gewinnst auf jeden Fall. Entweder die Wette oder helene — (mit einem ironischen Con) der doch längst dein herz gehört.

## Ireo

(ärgerlich, verlegen, kurz)

Du bist ein narr.

### Erwin

Ich bin neugierig. Adieu. (Links ab, die zweite kleine Cur links bleibt offen; man hört ihn dann draußen eine Cur zusperren.)

## Leo

Adieu. (Sieht Erwin nach; als er ihn draußen die Cur zusperren hört, schließt er auch die zweite kleine Cur links, tritt dann an das Fenster, sieht einen Moment binaus, kommt zum Schreibtisch und setzt sich.)

## Helene

(durch die erste Cür links; dreiundzwanzig Jahre; anmutig, fein; blond, schlank; nervöses, blasses, verwischtes Gesicht; große sichere blaue Augen; mit Geschmack, aber sehr einsach gekleidet; sie tritt rasch ein und blickt zunächst auf die Sessel am Ramin, Erwin suchend; dann, indem sie den hut abnimmt und auf den Kamin legt, nach rückwärts rusend)

Erwin, bist du drinn'?

### Ireo

(ist aufgestanden; verlegen)

Liebes Fräulein -

## Helene

(ein wenig erstaunt, kurz, leicht). Sie! Sie sind da, Leo? Wie geht's denn immer?

### Ireo

(kommt langsam zu ihr vor)
Danke schön. Und Ihnen?

## Helene

Mir? Herrlich. — Es ist ein bissel langweilig, täglich sieben Stunden mit den Fratien zu üben, Skalen oder das Gebet der Jungfrau, täglich von neun bis vier, denken Sie! Aber ich kann mir nicht helfen, ich sinde das Leben so schön, trotidem . . . es geht so viel vor, das ist doch die Hauptsache?

### freo

Es kommt nur darauf an, was vorgeht.

## Helene

O nein. So der ganze Tumult und Trubel, der Wirrwarr des Lebens und daß man nie weiß, was morgen wieder sein wird, das ist das Schöne. Erwin lacht mich immer aus, aber wirklich, abends, wenn ich einschlafe, schon halb im Traum, da denke ich mir noch: Morgen ist wieder ein Tag! Wie ge-beimnisvoll das klingt: Morgen! Was das alles versspricht! Morgen . . . geht wieder die Tür auf und berein kommt — wer? was? Das Glück? Die Not?

Wer weiß? Und es ist auch eigentlich gleich. Aber die Tür wird wieder aufgeben und es kommt herein ... es! Das Leben mit seinem großen Sack von Geheimnissen auf dem Buckel. Wenn man das hat, dieses Gesühl des lockenden, winkenden, flüsternden Lebens, dann setzt man sich ganz gern wieder still zu den Fratzen und läßt die Jungfrau beten. (Den Ton wechselnd, leichthin fragend, auf die zweite kleine Tür links zeigend) Ist der Erwin drinn'?

### Ireo

(verlegen, mühlam)

Nein. Der Erwin hat mich gebeten, ich soll Ihnen —

### Belene

(unruhig, mit leiser Angst) Was ist denn mit ihm?

### Leo

(beruhigend)

Bar nichts. Er kann nur heute nicht -

## Selene

(mit zunehmender Angit)

Leo, lügen Sie mich nicht an! Er hat noch nie -

### Leo .

Aber nein. Foren Sie doch nur -

## Helene

(immer heftiger)

Was ist geschehen? Ein — (schreit auf, indem sie die hand auf ihr herz prest) Ah! Ein . . . Duell! (Caumelt und muß sich an den Sessel halten.)

#### Leo

(tritt zu ihr und fängt fie auf)

helene! Nein. Ich schwöre Ihnen - (hilft ihr in den Sessel.)

### Belene

(sinkt schlaff in den Sessel und atmet schwer, die hand auf das herz gepreßt)

Bhha. Bhha. Bhha. Baben Sie mich erschreckt.

### Leo

(will zur Kredenz links)

Ich will Ihnen ein -

## Belene

(hält ihn an der hand fest)

Nein. Es ist schon wieder — Aber sagen Sie mir nur, sagen Sie mir doch endlich — (Blickt ihn flebentlich an.)

### freo

(leichthin)

Erwin kann heute nicht. Er ist im Bureau. Irgendeine wichtige Sache, ich weiß nicht.

## Belene

(mißtrauifch)

Jett? Abends?

#### Ireo

Bott, irgend etwas Dringendes aus dem Ministerium.

### Belene

(fich halb aufrichtend, mit einem mißtrauisch forschenden Blick)
Leo! Sie schwören mir!

### freo

(leichthin beruhigend)

Ich schwöre Ihnen.

### Belene

(streckt ihm die hand hin)
Ihr — Sie geben mir Ihr Wort?

### freo

Ich ... gebe Ihnen mein Wort, daß Erwin weder ein Duell hat noch in irgendeiner Gefahr ist, sondern ... er sitt ganz vergnügt und denkt an Sie, vermutlich.

### Belene

Ihr Wort?

Leo

(gibt ihr die Fand)

Mein Wort.

### Belene

(den Con wechselnd, leicht ärgerlich)

Das war doch aber noch nie, daß er nach drei Uhr -

Ireo

Der neue Chef!

### Belene

(verächtlich)

Und da will er sich beliebt machen! So ein Streber! — Das ist natürlich wichtiger. So seid Ihr alle.

freo

Man hat Schließlich seinen Beruf.

## Selene

(gereizt)

Aber man hat auch fünf Minuten, um höflich abzuschreiben: "Liebes Kind, verzeih, ich muß plöhlich —" Aber nicht —! Das ist keine Art. (Den Con wechselnd, indem sie zur Kredenz geht) Was uns übrigens die Laune nicht verderben soll. Sie kriegen einen herrlichen Tee. (Öffnet die Kredenz und bereitet den Tee.)

freo

Ich habe nicht gewußt, daß man in der Leidenschaft so formell ist. (Sent sich rechts am Kamin.)

## Belene

(achselzuckend, leichthin)

Leidenschaft.

Sie lieben Erwin doch.

### Belene

(immer beim Cee; leichthin)

Sie stellen sich auch gleich alles so romantisch vor.

Leo

Ihr Schreck vor fünf Minuten -

## **Belene**

Natürlich erschrickt man, wenn man glaubt, daß geschossen und gestochen wird. Deswegen ist man noch kein Käthchen von heilbronn. Und so scheinen Sie sich das doch ungefähr zu denken? Wahr-scheinlich erzählt Erwin —

## lieo

(unterbrechend)

Ich denke mir, daß Sie ihn fehr gern haben.

### Belene

(die Streichhölzer suchend)

Wo sind denn nur wieder -?

### Ireo

(bemerkt, daß sie Streichhölzer sucht, und gibt ihr feine).

### Belene

(nimmt feine Streichhölzer)

Danke. (Zündet an) Ja. Ich habe ihn sehr gern. Und es ist sehr schön für mich. Vielleicht gerade,

weil es nicht so stürmisch ist. Wir wandeln nicht in den Wolken. Wir bleiben hübsch auf der Erde. Das ist sicherer. Erwin möchte natürlich — ihr seid doch alle gleich, ihr wollt fliegen. Aber nein. Mit mir nicht. (Ein bischen preziös, aber mit einem Nebenton von Selbstironie) Ich bin ein modernes Mädchen. Ich kenne das Leben.

Ireo

(lächelnd)

Darauf ist er auch so stolz.

### Selene

Ja. Er kennt es auch. Aber mit einem Unterschied: Er hat Geld, ich habe seit meinem fünszehnten Jahr erwerben, verdienen müssen. Wir kennen das Leben. Aber jedes ein anderes. — Ich habe keine Illusionen, das ist meine Kraft.

keo

Er auch nicht.

Belene

O ja. Über sich selbst. Und die sind viel ge-fährlicher.

Leo

Die hat wohl jeder.

Selene

Ich nicht.

(lächelnd)

Dein?

## **Belene**

Nicht die Spur. Ich weiß ganz genau, was ich für ein nichtsnutziges Ding bin, Gott sei Dank. (Luftig) Aber sagen Sie es nicht weiter.

freo

(luftig)

Man wurde es mir auch nicht glauben.

Belene

Erwin gewiß nicht.

Leo

Wer weiß?

### **Belene**

Gewiß nicht. Er unterschätzt mich. (Bringt zwei Cassen auf den kleinen Cisch rechts) Er hält mich nämlich doch mehr für ein . . . liebes Schaf. Das ist auch ganz in Ordnung. Soll er. Muß er. (Dozierend) Ein Mann muß immer das Gefühl haben, daß (mit dem Con auf dem nächsten Wort) er der Gaukler ist . . . und sie das Opfer. Das macht ihn glücklich. (Geht nach links zur Kredenz und löscht aus.)

## Leo

(nach einer kleinen Pause) Warum sagen Sie mir das eigentlich?

## Belene

(lustig)

Konversation! Das gehört zum Cee. — Eigentlich wäre es Ihre Sache: (mit einem ironischen Con) Sie sind doch da, um mich zu... trösten. Erwin hat mich Ihnen... anvertraut. (Kommt mit dem Cee an den kleinen Cisch rechts) Einen Zucker oder zwei?

#### freo

Zwei, bitte. (Er rückt ein wenig, da sie ihm zu nahe kommt.)

### Selene

(schenkt ihm ein, beugt sich dabei vor und streift ihn; er rückt ein wenig weg; sie bemerkt es lächelnd)

Sie sind ein merkwürdiger Mensch. Sie lassen sich auch alles gefallen. (Setzt sich und trinkt Cee.)

## Leo

(ernsthaft verwundert)

Was denn?

#### Belene

Ich muß schon sagen, mir wurde das nicht ge-

Leo

Was denn?

## Belene

Er schickt Sie einfach her — "ich bin verhindert, sei so gut und geh' du hin und . . . vertreib' ihr die Zeit!" Das ist doch eine herausforderung.

(indem er fie forschend anblickt)

Meinen Sie?

Helene

Es zeigt, wie wenig er Sie . . . schätt.

Treo

Wie wenig er mich . . . fürchtet.

Helene

Das ist doch dasselbe. — Glauben Sie, er würde (mit dem Con auf dem nächsten Wort) sich binschicken?

Ireo

Er hält mich vielleicht für anständiger als sich.

Helene

Und das lassen Sie sich gefallen?

Leo

(mit dem Con auf dem zweiten Wort)
Wenn Sie eine Freundin hätten, die Sie bitten würde, auch so —

Helene

(raich)

— sie zu vertreten? (Mit funkelnden Augen) No!

Leo

Ja.

## Helene

Ein zweitesmal würde sie mich nicht bitten.

## Leo

Huch ohne den Mann gern zu haben? Auch wenn er Ihnen gar nicht gefällt?

## Helene

(ihm kokett in die Augen)

Ich gefalle Ihnen . . . gar nicht?

## Leo

(verlegen, ausweichend)

Es handelt sich jett nicht um mich. Ich möchte wissen, was Sie -

# Helene

(lehnt sich zurück)

Ich? Wenn ich einen Mann nicht gern hätte?

— Gott, das ist nicht so leicht zu sagen. Was heißt denn das überhaupt: man hat einen Mann gern? Weiß man denn das gleich? Das geht nicht immer so schnell. Man kann nie sicher sein. Es ergibt sich manchmal erst.

### Iseo

(ruhig fragend)

So?

## Helene

(lachend)

Aber machen Sie nur nicht gleich so ein schrecklich ernstes Gesicht! Wir sprechen doch bloß — theoretisch.

Ja. Bloß ... theoretisch.

### Helene

(wieder in dem früheren Con; rasch)

Und glauben Sie, zum Beispiel, damals, in der Oper, als Erwin mich ansprach, glauben Sie: ich hatte ihn gleich gern? So mit dem berühmten Blit? Ich hatte den ganzen Abend mit einem finsteren Jüngling kokettiert, der so große schwarze Locken hatte, ganz unheimlich. Da kommt Erwin, geschniegelt, frech, fesch, spricht mich an; ich denke mir: zudringlicher Geck! Aber der finstere Jüngling war verschwunden, Erwin war sehr nett, ich mußte lachen - und so! Ich erinnere mich noch ganz genau, wie neugierig ich selber war, am anderen Cag, als ich mir das so bin und ber überlegte . . . neugierig, ob ich ihn mit der Zeit gern haben würde. Und jett ist es schon über ein Jahr . . . und ist fehr schon. (Wieder in dem ein wenig dozierenden Con) Die meisten Frauen glauben immer, das muß gleich auf den ersten Schlag sein. Aber nein, nur Beduld. Es kommt schon. Und das Blück ist, daß die Männer viel zu eitel sind, um das zu bemerken. Sie dichten es sich nachber um.

### Leo

(nachdenklich, vor sich hin)

Wenn das so war, dann . . . hat er ja eigentlich recht.

# Helene

(aufmerkfam)

Wie? Worin?

Leo

(ablehnend)

Ich meine nur, es fiel mir etwas ein.

# Helene

(schärfer; mit dem Con auf dem ersten Wort)-Was meinen Sie? Worin hat er recht?

## Leo

Wir streiten oft. Ihm ist die Liebe doch auch mehr ein bloßes Spiel.

# Helene

(rasch, heftig)

Bei ihm ist das doch aber gar nicht echt. Er tut bloß so. Vor Ihnen und . . . hauptsächlich: vor sich selbst. Das hat er gelesen: man muß mit seinen Gefühlen spielen können. Und dann natürlich auch: die Angst vor einer Dummheit. Er denkt an seine Karriere. Aber wenn ich einen Onkel hofrat im Ministerium hätte — (lacht) er würde mich morgen heiraten. Und — (lustig) seien sie ruhig: mit der . . . ganz großen Liebe.

Leo

An die Sie nicht glauben.

## Helene

(ernft, langfam)

O ja. Ich glaube schon. Es wird sie schon geben, irgendwo, die ganz große Liebe. Ich lüge mir nur nichts vor. Die meisten können's nicht erwarten. Aber das läßt sich doch nicht zwingen. Ich habe Zeit. Ich habe Geduld. Es muß ja nicht gleich das erstemal sein . . . (lächelnd) und nicht das fünfte= und nicht das sechstemal. Ich bin noch jung, ich spare mir's auf. Und bis dahin . . . ist es ja auch so ganz schön.

Leo

Sie find ein feltsames Mädchen.

# Helene

(lächelnd)

Ich gebe mir alle Mühe.

## Leo

(langfam)

Und wenn nun aber einer käme —? (Bricht ab und blickt sie fragend an.)

### Helene

(hält seinen fragenden Blick aus; dann, nach einer kleinen Pause)

Dun? Wer?

## Leo

(langfam)

Einer, der Sie nimmt, so wie Sie sind, und daran seine Freude hat, an allem was Sie sind, auch an

dem — (leise lächelnd) Nichtsnutzigen . . . und an der ganzen Mischung —

## Helene

(kokett, gekränkt)

Gemischt bin ich?

Ireo

(leife, langfam)

Der daran eine tiefe menschliche Freude hätte . . . daran, daß so etwas auf der Welt ist -

## Helene

(langfam, ftill)

Ja, der -

freo

Der?

# Helene

(ausweichend, lächelnd)

Dun der mußte ja dann sehr glücklich sein.

Ireo

(lang(am)

Und Sie?

## Helene

(fenkt den Blick; leife)

Und ich . . . wohl auch.

### Leo

(zögernd, verlegen)

Und glauben Sie . . . daß Sie dann auch . . . daß auch Sie für ihn dann - ?

Bahr, Grotesken.

### Belene

(blickt auf und sieht ihn lächelnd an; wieder in einem leichteren, listigen Con)

Aber, Leo, wer kann denn das wissen? Man müßte es versuchen.

Leo

(steht auf und geht nach links)

Wenn Sie doch aber . . . Sie sagen doch, daß das mit dem Erwin . . . daß es jetzt sehr schön für Sie ist?

Belene

(ruhig)

Ja. Es ist sehr schön.

freo

(lehnt an der Kredenz links)
Und doch halten Sie es für möglich —?

Belene

(lächelnd)

Ja, Leo, es gibt eben: schön . . . schöner . . . am schönsten.

Leo

Und Sie wünschen sich -?

Belene

Ich wünsche mir - (fält ein.)

Leo

(drängend)

Sie wünschen sich —?

## Selene

Man wünscht sich doch immer . . . man weiß nur nie, was.

#### lieo

(macht eine ungeduldige Bewegung und geht nach rückwärts, zum Schreibtisch bin).

## Belene

(sieht ihm lächelnd nach; dann, in einem ganz leichten, etwas spöttischen Con)

Übrigens . . . Sie machen Ihre Sache schon ganz gut. Nur, Leo, etwas mehr Cempo. Denn auf einmal wird der Erwin kommen und —

# Leo

(wendet sich heftig nach ihr um; kurz, brutal)

#### Belene

(über seinen Con ein wenig verwundert)

Wie?

# freo

(am Schreibtisch; auf gespreizten Beinen stehend, vorgebeugt, die hände auf dem Rücken; heftig, höhnisch)

nein.

## Selene

(verwundert, etwas ungeduldig)

Was denn?

#### Leo

(kurz)

Der Erwin wird nicht kommen.

(fteht auf, bleibt aber noch am Kamin)

0.

#### Ireo

Ich habe gelogen. Er ist nicht im Bureau. Er sitt im Café und spielt.

# Belene

(leife)

0.

#### Ireo

(geht links vor und lehnt sich an die Kredenz)

Es ist ihm, scheint's, schon ein bischen langweilig. Und da hat er mir den Schlüssel gegeben. Er hätte ihn auch dem Max gegeben und jedem anderen.

## Selene

(am Kamin, den Kopf gesenkt, leife)

0.

## Ireo

(schneidend)

Er weiß offenbar, daß Ihnen die hauptsache ist: wenn nur was vorgeht.

# Belene

(schüttelt sich plötzlich, macht rasch ein paar Schritte, gegen den Schreibtisch hin, und wendet sich dort um; erbittert, mit einer verächtlichen handbewegung)

Und da ... einfach — weg! Wie so eine! (Vor Zorn weinend) Pfui, pfui.

#### Ireo

(der schon wieder bereut; indem er zu ihr geht; beruhigend) Aber, helene, er hat Sie ja nicht —

## Бевепе

(erbittert)

Nicht kränken wollen, was? Das kann mich doch nicht kränken. So eine wie mich! Muß mir doch ganz gleich sein! Der oder der! So einer wie mir! Dicht?

#### Ireo

(über ihren Ausbruch erschrocken) Helene, es ist ein Scherz, er ---

## Belene

So wenig kennt er mich, daß er das von mir glauben kann! (Keuchend) Aber er soll . . . er soll schon sehen. (Critt hinter den Schreibtisch an das Fenster) O, er soll mich kennen lernen! Das Mädel von der Gasse! Er soll es noch bereuen! (Mit einer heftigen Bewegung zu Leo; das aufsteigende Weinen unterdrückend) Und Sie auch! Uon Ihnen hätte ich das nie gedacht! Aber natürlich . . . für einen guten Spaß . . . mit so einem Mädel!

## Leo

(links, vor dem Schreibtisch; beteuernd) Hören Sie, helene, ich -

(rechts, am Fenster; sie steht plötslich ganz starr; mit einem bosen Lächeln, schadenfroh)

Dein. Ihr werdet schon seben.

#### Ireo

Ich schwöre Ihnen, er war überzeugt, Sie würden es lustig nehmen —

## **Belene**

(immer in demselben drohenden, schadenfrohen, boshaften Con)

Lustig! Natürlich! Aber ich werde es euch be- weisen.

#### Leo

Ich habe ihn noch gewarnt. Ich wußte ja -

## Selene

Sehr gütig von Ihnen. — Ich will es euch be- weisen.

# Leo

Und lassen Sie sich nur erklären, wie das Ganze kam. Nämlich --

# Belene

(kurz)

Nein. (Caut, heftig, wie jemanden überschreiend) Nein, nein! — (Kurz, gewaltsam, zwischen den Zähnen) Nein. Ich muß. (Reißt das Fenster auf und will sich hinabstürzen.)

(springt zu ihr an das Fenster, packt sie und ringt mit ihr; aufschreiend)

helene!

#### Belene

(wehrt sich gegen ihn, will sich losreißen, schlägt auf ihn; kreischend, keuchend)

Lassen Sie mich! Lassen Sie mich doch! So lassen Sie mich doch!

## Leo

Um Gottes willen, helene! (Er bezwingt sie, zerrt sie vom Fenster weg und trägt sie in den Stuhl am Schreibtisch.)

## Belene

(fällt in den Stuhl; schwach)

Ich will euch doch beweisen! (Sinkt zurück, drückt die hand auf das berz und zittert.)

#### Ireo

(steht hinter ihr und legt die hand auf ihre Stirne; noch ganz erschrocken, leise)

Cörichtes Kind.

#### Belene

(ganz leife)

Ich hab' mich so geschämt. (Atemzug; sie schließt die Augen.)

#### freo

(geht zur Kredenz, immer noch ängstlich nach ihr blickend, holt einen Kognak und bringt ihr ihn)

Bitte, nehmen Sie. (Er hält das Glas, während sie trinkt.)

## Selene

(trinkt gierig; dann)

Danke. (Sie blickt leise lächelnd auf, sieht aber gleich, verwirrt, wieder weg; dann, aufstehend) Bitte, lassen Sie mich jetzt! Ich muß nur — (Sie steckt ihr verwirrtes haar auf, geht langsam zum Kamin rechts vor, steht einen Moment, vor sich hin starrend, tief atmend, und setzt sich dann.)

#### freo

(wendet den Blick nicht von ihr, trägt das Glas wieder zur Kredenz und tritt dann hinter ihren Stuhl; am Kamin rechts; leise, zärtlich)

Einen so zu erschrecken! Ist das recht?

# Belene

(leife)

Ich war ganz . . . ich wußte gar nicht mehr —! (Ergreift seine hand; leise bittend) Verzeihen Sie mir.

## Leo

(nimmt ihre hand)

Verzeihen nur Sie mir! Es tut mir so leid.

## Belene

(mit dem Con auf dem zweiten Wort) Ja Sie . . . Sie sind gut.

## Leo

(gerührt, leife)

Armes, armes Kind.

(läßt feine hand los und fett fich auf; icharf, gereizt)

Nein. Warum? — (Sieht ihn scharf an) Warum bedauern Sie mich? (spöttisch) Sie glauben, daß es seinetwegen war? Lieber Leo! Daß ich ihn — (mit demselben ironischen Con, den Erwin für das Wort "Liebe" immer hat) "liebe"?

#### Leo

(trüb lächelnd)

Jetzt werden Sie das doch nicht mehr leugnen können.

## Belene

(sie hat nun einen anderen, etwas gewaltsamen Con; man hört, daß sie sich zwingt)

Weil ich -? O Leo! Kennen Sie die Frauen!

## Leo

(lebhaft, indem er in seiner nachdenklichen Art auf und ab zu geben beginnt)

Besser, als Sie sich selbst! Nun reden Sie mir nichts mehr vor. Nun ist mir doch alles so klar. (Immer froher) Und ich hatte recht. Ich hatte Sie gleich richtig erkannt.

# Selene

(verwundert, neugierig, ein wenig spöttisch) Was denn? Was ist Ihnen jetzt klar?

(auf und ab gehend; jett immer fehr lebhaft, fehr froh)

Alles, dies alles . . . wie Sie sind. Jest fügt sich Zug an Zug! Nämlich, er hat abgefärbt. Da läßt man sich natürlich täuschen; das ist die Lösung.

# Belene

(lustig)

Ich verstehe kein Wort.

## Leo

Weil das die Frauen nie zugeben wollen. Und es ist doch so schön! Es ist so recht das Wesen der Liebe. Sich so völlig hinzugeben, daß man schließlich zum anderen wird! Das war es, das hat mich an Ihnen manchmal irre gemacht: der Erwin an Ihnen, in Ihnen.

## Belene

(achselzuckend, lachend)

Erklären Sie mir doch endlich nur -!

# Leo

Ich habe gleich gewußt; Sie lieben ihn und Sie . . . sind unfähig, anders zu lieben als mit der einen großen ganzen Liebe, die allein ihren Namen verdient.

## **Belene**

Gleich . . . haben Sie das gewußt?

([tolz)

Gleich, Helene. Hber dann . . . da sagen Sie manchmal Dinge. Wie gerade früher . . . daß ich ganz wütend wurde. Denn jetzt weiß ich doch erst: das sind ja gar nicht Sie, die dann spricht, die das denkt! Das ist der Erwin: der hat Sie mit seiner spöttisch nur immer spielenden Art imprägniert. Bis Sie selber glaubten, eben so zu sein, wie er ist . . . oder doch sein möchte. Und bis . . . das ist nun der With: bis auch er es glaubte . . . und Sie für eben das nahm, was doch nur er selbst war, er in Ihnen, die Spur seiner Macht über Sie. Und ich auch . . . ich Narr!

# **Belene**

(immer ein wenig [pöttisch)

Wie Sie die Menschen sehen!

#### Leo

(etwas eitel)

Ich bemühe mich, ein bischen in sie hineinzusehen, unter die Fläche, in die Natur selbst, in die Ciefe.

## Helene

(den Con, in welchem er sie früher getröstet hat, parodierend)

Armes . . . armes Kind.

(plötslich in seiner Freude gestört; wendet sich verblüfft nach ihr um und bleibt stehen)

Wieso?

Helene

Sie haben doch keine Hhnung.

freo

Inwiefern?

## Helene

Sie glauben wirklich noch immer, weil ich ... (kurz auf das Fenster zeigend) früher da ... Sie glauben noch immer: das war aus — (wieder mit jenem ironischen Con) gekränkter Liebe? (Kopfschüttelnd; ruhig, ernst) Nein, Leo.

freo

Was sonst?

Helene

(langfam)

Erraten Sie's nicht? Ist das gar so schwer?

Ireo

(unficher)

Ich weiß nicht -

Helene

(leise)

Es hat mir sehr weh getan, Leo, daß Sie, Sie . . . sich dazu hergeben konnten. Daß Sie mich auch für so eine nahmen.

(betreten, mit großen Hugen)

Und deshalb?

## Helene

Das hätte ich von Ihnen nie gedacht.

Ireo

(ganz leise)

Deshalb?

## Helene

(in einem ganz leise falschen Con)

Nicht bloß deshalb. Nein. Ich will ganz aufrichtig sein. Es war auch Beschämung . . . Erbitterung, über Erwin, gegen mich selbst, weil ich . . . ich kam mir so furchtbar lächerlich vor, daß ich aus Pflicht —

keo

Hus Pflicht?

#### Helene

(mit Entschiedenheit)

Aus Pflicht. Und aus Mitleid mit ihm. (Plötlich bettig) Denn er liebt mich, er soll nur nicht so tun! (Fest, zwischen den Zähnen, lachend) Er liebt mich schon. Das wird sich erst zeigen, nur Ceduld! (Wieder in jenem leise falschen Con) Und da tat er mir leid: denn ich . . . ich spürte . . . mein Cefühl ging langsam von ihm weg . . . ich wollte nicht, ich

wehrte mich . . . denn er tat mir leid . . . und ich wußte ja doch auch gar nicht — (Bricht ab, blickt auf und sieht Leo fragend an).

# Ireo

(verlegen, ängstlich)

Und?

# Belene

(fenkt den Blick; achselzuckend, langfam)

Ja. Es war eben doch stärker. Es zog mich von ihm weg . . . immer mehr . . . (Canz leise) zu einem anderen hin. (Wieder stärker) Ich wehrte mich, ich wollte nicht, er tat mir doch leid . . . und daß der andere gerade einer war, den er nicht . . . (mit einem fächeln) sehr schätzt, als Mann, mein' ich . . . über den er sich eher gern ein bischen lustig macht, in aller Freundschaft natürlich.

## Ireo

(verletit, rasch)

Glauben Sie . . . wirklich?

## Belene

haben Sie das nie bemerkt?

## Ireo

(verwirrt)

Ich weiß nicht ... freilich er hat manchmal -

# Helene

(lächelnd)

Sie bemerken überhaupt . . . ein bischen schwer. (Sieht ihn lockend an.)

## Ireo

(verwirrt, verlegen)

Felene! Ist es denn . . .? Ich kann's ja noch gar nicht —

# Belene

(in einem leise parodistischen Con) Sie träumen nicht.

## Ireo

(kindisch verwundert, indem er sich ansieht)

Mich? Mich . . . haben Sie . . . (leise, scheu) lieb?

# Selene

(lächelnd)

So töricht bin ich.

## Ireo

(öffnet plötilich die Arme und stürzt auf sie zu)
Belene! (Will sie umarmen.)

## Belene

(bückt sich und entwischt ihm; mit den händen abwehrend, lustig)
hu (Geht lachend nach links.)

(stolpert; verlegen, ungeschickt sich entschuldigend)
Cott, ich bin ja ganz . . . ich kann's ja noch immer nicht . . . und ich bin so froh, so froh!

# Helene

(an der Kredenz links; plotich ernft)

Nein. Nicht so, Leo. Nicht so ... stürmisch. Wir wollen unser Glück behutsam anfassen. — (Leise) Ich bin Ihnen gut. Weil Sie anders sind, als sonst die Männer. Weil ich fühle, daß Sie fähig sind, eine Frau zu verstehen. Das hat mir doch immer gesehlt. Jemand, der einen wirklich verstehen könnte.

# Leo

(einfach, ehrlich)

Ja, das will ich. Und ich weiß, ich kann es.

# Helene

(leise)

Weil Sie gut sind. (Mit dem Con auf dem nächsten Wort) Sie . . . sind gut.

## Leo

(am Kamin rechts; verlegen, leise, indem er den Kopf senkt) Ich hab' Sie halt . . . lieb.

## Helene

(geht langsam zu ihm; leise)

Ja. Und ich glaub' . . . ich auch, Leo. Ich Sie auch. Und . . . anders als bisher. Ich glaub'. Viel-

leicht ist es jett . . . ich hab mir's doch immer so gewünscht. (Sie beugt sich langsam zu ihm, seinen Kußerwartend.)

#### Leo

## (innig, leife)

helene. (Er steht noch einen Moment zögernd, dann umarmt er sie zaghaft und will sie kussen, fährt aber auf, da er Schritte, hinter der zweiten kleinen Cur links, im anderen Zimmer hört; er erschrickt, macht helene ein Zeichen und horcht hin; leise) Der Erwin.

## Belene

(hält Leo fest, sieht nach der zweiten kleinen Cür links und horcht bin; dann, gelassen, mit einem leisen Nebenton von Bosheit)

Das macht doch nichts. (Rüßt ihn und legt dann den Kopf an seine Brust.)

# Erwin

(durch die zweite kleine Cur links; den hut auf dem Kopfe, den Stock in der hand, eine Zigarette rauchend; er tritt rasch ein, erblicht helene in den Armen Leos und beherrscht sich).

#### Leo

(hat sich ängstlich von ihr kuffen lassen, den Blick auf der zweiten kleinen Cur links; da Erwin eintritt, hält er rasch, wie schützend, seinen Arm über Helene; hilstos, verlegen)

Man muß ihm doch erklären -

## Erwin

(in einem gereizten Con, den er zu beherrschen sucht)

Unnötig. Danke, lieber Leo. (Legt den hut und den Stock auf den Schreibtisch.)

Bahr, Grotesken.

(macht sich langsam von Leo los; ruhig, leichthin)
Ich hab' auf dich gewartet, Erwin. Du hast noch
meinen Schlafrock hier. Ich will ihn mitnehmen.

#### Erwin

(kurz, heiser, mit einer Gebärde zur zweiten kleinen Cur links zum Zimmer bin; in steifer haltung) Bitte. Und ich kann dir ihn auch schicken.

## **Belene**

([pötti[ch)

Verstimmt? Kein Glück im Spiel? Das wär' doch merkwürdig.

#### Erwin

(kommt vor; aggreffiv)

Glück im Spiel (mit dem Con auf dem nächsten Wort) und in der Liebe! — Ich habe meine Wette ge-wonnen und — (brutal) bin dich los.

freo

(heftig)

Erwin!

## Erwin

(mit zunehmender Erbitterung)

Du bist mein wahrer Freund, Ceo. Ich werde dir das nie vergessen. — (Parodistisch, mit einer verächtlichen Handbewegung gegen Helene, dann gegen Leo hin) Die Geliebte! Der Freund! (Höhnisch auflachend) ha.

(empört)

Wenn du wüßtest -

Selene

(rasch, ärgerlich, zu Leo)

Dein. Dicht.

Erwin

(zu Belene, hämisch)

Ich gratuliere dir. In der Geschwindigkeit! Und mit — (Leo verächtlich messend) ihm! Da gehört schon was dazu. Alle Achtung.

Lieo

(heftig, rasch)

Weißt du, daß sie -

Selene

(heftig, raich, zu Leo)

Nicht. Ich will nicht.

Ireo

(raich, zu Belene)

Las mich. Er soll nicht glauben -

Erwin

([charf)

Was?

heo

(fehr raich)

Sie wollte zum Fenster hinaus -

17\*

(fchreiend)

nein.

Erwin

(erschrocken, betreten; schon bereit, zu verzeihen)

Leo

(fehr rasch)

Im ersten Schreck -

Selene

(fchreiend)

Es ist nicht wahr!

Leo

(erbittert, höhnisch zu Erwin)

So gut kennst du sie!

Erwin

(indem er fragend, zweifelnd von Leo zu helene blickt) helene! Wirklich?

# Belene

(fehr rafch, fcharf, fpottisch; zu Erwin)

Du kennst mich ganz genau! Ich bewundere dich, (mit dem Con auf dem nächsten Wort) wie genau du mich kennst. Denn daß du das gerade noch heute — (Bricht ab und sieht ihn hochmütig lächelnd an.)

## Erwin

(argwöhnisch, Scharf)

Was meinst du?

Gerade noch im letten Moment! — Es war nicht sehr galant, aber ich muß sagen, ich bewundere dich, wie klug du bist.

## Erwin

(ungeduldig)

Was denn nur? Was denn?

## Belene

(langsam, listig)

Du bist mir gerade noch zuvorgekommen. Denn eben heute nahm ich mir vor, dir —

# Erwin

mir -?

# Belene

(langfam, schadenfroh)

Dir zu . . . kündigen. Ich dir. Aber du warst geschwinder.

#### Erwin

(Ichreiend, hettig)

Das ist ja nicht wahr!

# Belene

Denn ich fühlte von Tag zu Tag, daß ich dich nicht mehr . . . (mit dem ironischen Con) "liebe".

## Erwin

(fchreiend)

Es ist ja nicht wahr!

#### Selene

(gelaffen, achfelzuckend)

Wenn du mir nicht glaubst! - Leo weiß es.

## Erwin

(auflachend, höhnisch)

Ja?

Ireo

(unentschlossen, nachdenklich)

Das Wesen der Frauen ist so geheimnisvoll.

#### Erwin

(höhnisch)

Du haft recht. Und fie find immer gescheiter.

## Belene

(ruhig zu Leo)

Romm. (Sie nimmt ihren hut und sieht sich langsam noch einmal im Zimmer um.)

## Leo

(verlegen, zu Erwin)

Du mußt doch verstehen . . . da die Sache so liegt, nach den Aufklärungen, die sie mir gegeben hat . . . daß sie schon seit längerer Zeit eigentlich mich . . . weißt du?

# Erwin

(kurz)

Entschuldige dich nicht. Ich verstehe. — (Crocken) Beirate sie.

## freo

(verlegen, ungeschickt)

Meinst du? Ich weiß nicht . . . vielleicht -

## Erwin

Sie wird dich sehr glücklich machen. Du hast das Calent dazu.

## Belene

(zu Leo)

Alfo? — (Cächelnd; mit einem letten Blick auf das Zimmer) Adieu, lieber Erwin.

#### Ireo

Ja. (Sucht feinen But.)

#### Erwin

(reicht helene die hand, geht auf ihren Con ein)

Adieu, liebes Fräulein. — (Indem er ihren Blick über das Zimmer bemerkt) Nicht wahr, es war doch aber manchmal ganz hübsch hier?

## Belene

(einfach, herzlich)

Ja, es war sehr hübsch. (Läßt seine hand los; lächelnd) Aber . . . jett tut das Leben eine neue Tür auf.

## Erwin

Das Leben hat viele Curen. Besonders deines.

Ireo

(kommt von rückwärts mit seinem hut) Adieu, lieber Erwin.

(Uorhang.)





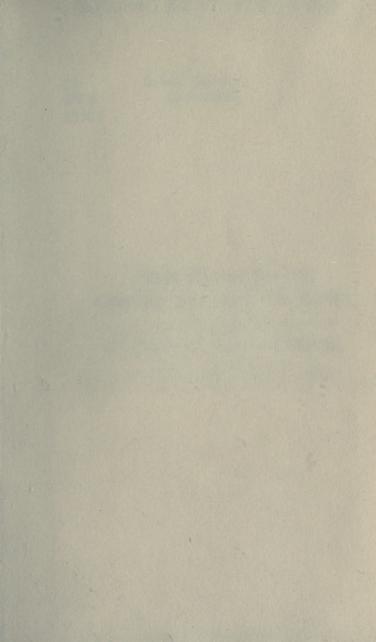

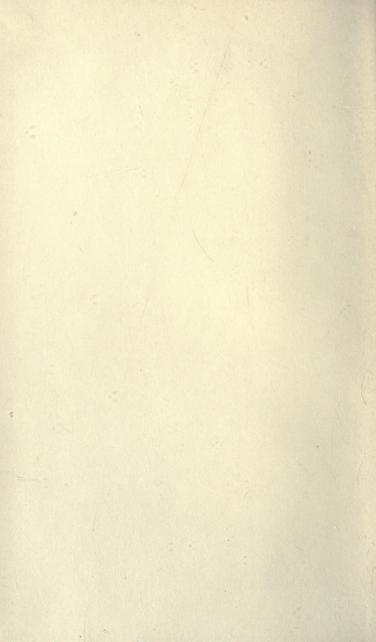

# BINDING SECT. FEB 19 1969

PT 2603 A33G7 Bahr, Hermann Grotesken

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

